

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

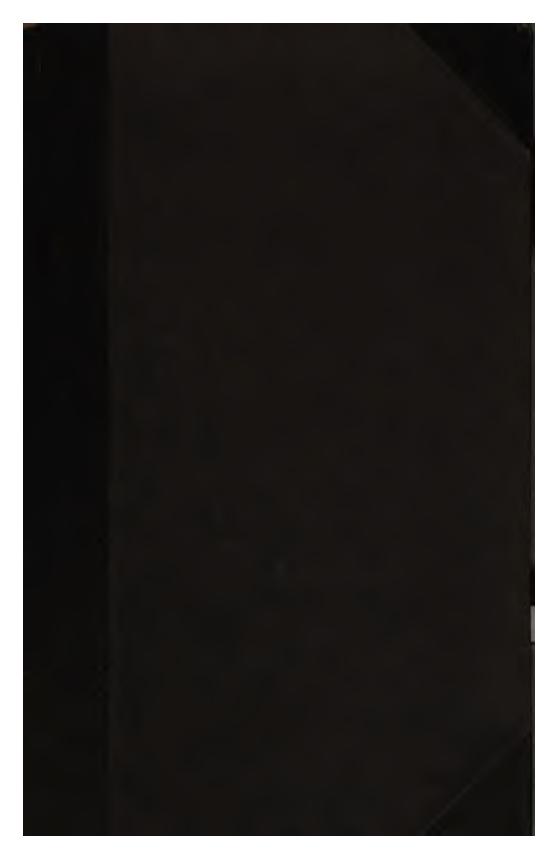



600107656V



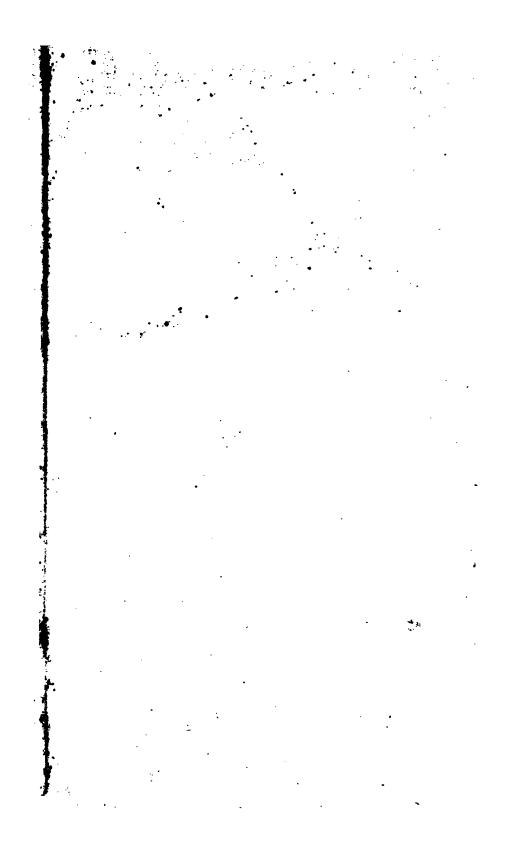

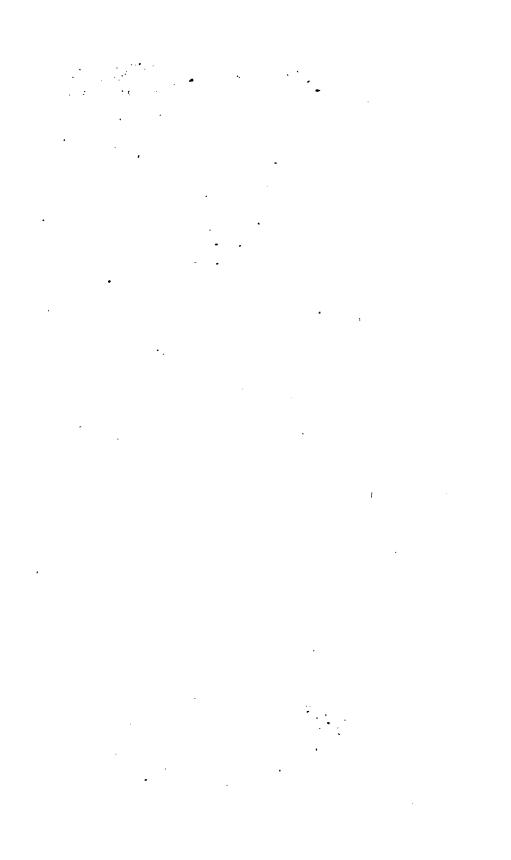

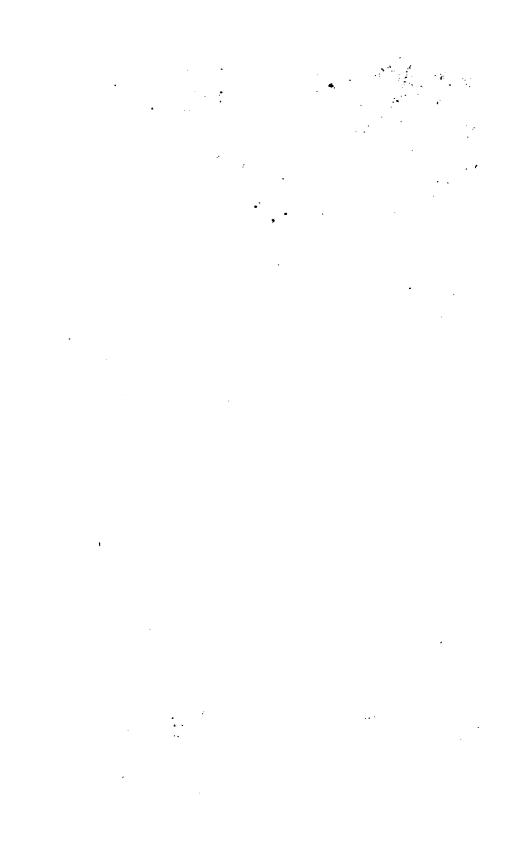

. . 

# Das Gotteshaus

ከቀδ

# Snuht Peter und zwälf Safen

311

### Ammerswyl

und die

### Sankt Marien-Kapelle

zu

### Gthmarsingen

in der Grafschaft Lenzburg.

Sine heimathgeschichtliche Studie

pon

R. Merz,

Pfarrer in Ammerswyl.



Maran,

Berlag von &. R. Sauerlanber. 1879.

110. m. 532.

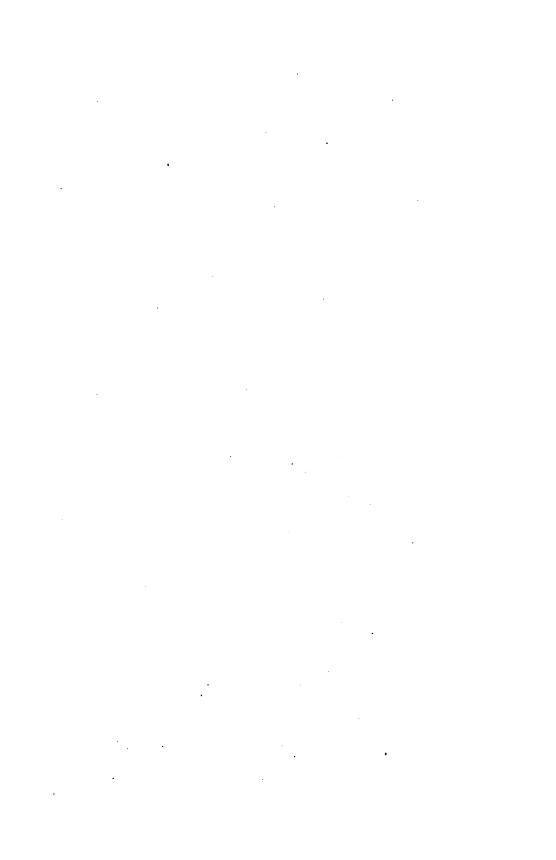

### Vorwort.

Schon in den sechsziger Jahren hat der Verfasser angefangen, die Quellen zu studiren, aus denen die Nachrichten über das Gottes- haus des Sankt Peter und zwölf Boten zu Ammerswyl und die Sankt Marien-Rapelle zu Othmarsingen gesstossen sind. Aus einem großen Hausen Matulatur, die er beim Antritt seiner Pfarrei auf dem Estrich des Pfarrhauses sand, zog er die werthvollsten heimathgeschichtlichen Materialien, namentlich die so überaus wichtigen Pfrundrödel aus der Zeit vor und nach der Reformation des 16. Jahrhunderts, sowie mehrere Pergamentsurfunden hervor, von denen ein Raussund Fertigbrief aus dem Jahr 1421 für unsere Darstellung von großer Wichtigkeit gesworden ist.

Die Neugierde, was diese in der Sprache des 15., 16., 17. und 18. Jahrhunderts geschriebenen Rödel, Register, Rechnungen und Urkunden enthalten mögen, ließ den Versasser nicht ruhen, dis er sich durch alle ihm entgegenstehenden sprachlichen, geschichtlichen und geographischen Schwierigkeiten hindurchgearbeitet hatte und volleständig Herr des vor ihm liegenden Materials geworden war. Es schien ihm dasselbe reichaltig und interessant genug zu sein, um

es in einer eigenen "Geschichte ber Pfarrei Ummersmyl" zu verarbeiten. Die Gintheilung in fünf hauptabschnitte ergab sich ihm von felbst, wenn er das vorhandene Material nach feinem Inhalt sichtete, das Zusammengehörige zusammenstellte, und in befondern Rubriten ordnete. Un eine Berausgabe feiner Arbeit, bie ihn mabrend mehreren Jahren bald mehr, bald weniger beschäfzigte, hat der Berfasser zunächst nicht gedacht. Es lag ihm vor Allem aus baran, feine heimathgeschichtliche Wigbegierde zu befriedigen, bie Geschichte ber Kirchgemeinde gründlich und fpeziell kennen ju lernen, die ihn zu ihrem Pfarrer und Seelforger berufen hatte, und von den Ergebniffen feiner Forschungen und Studien sowohl feinen eigenen Kirchgenoffen als ben Freunden vaterländischer Geschichtforschung bei gegebenen Anlässen Mittheilung zu machen und Renntniß zu geben. Die von ihm aufgewendete, nicht unbedeutende Arbeit ift ihm reichlich belohnt worden durch ben eigenthumlichen Reig, ben folche beimathgeschichtliche, unmittelbar aus ben Quellen geschöpfte Studien gemähren, sowie durch bie Scharfung und Berichtigung bes geschichtlichen Urtheils, die sie ungefucht mit sich bringen. Im Lobe ber fogenannten guten, alten Zeit ift bas allge= meine oberflächliche Urtheil allau verschwenderisch, bagegen um fo farger in ber Anerfennung bes Inten und Löblichen, bas bie Gegenwart vor der Vergangenheit voraus hat. Die unpartheiische Geschichte ift allein competent, Bergleichungen zwischen einft und jest anguftellen, je nach Berdienen Lob und Tadel auszufprechen, Licht und Schatten in bem geschichtlichen Gemälbe ber Bergangenheit und ber Gegenwart im richtigen Verhältniß zu vertheilen. Wir haben aus unfern Forschungen die Lehre gezogen, daß zur Zeit unferer Bater Manches beffer, Manches aber auch schlimmer war als gegenmartig, und daß im großen Gangen die Gegenwart ben Bergleich mit der Vergangenheit gar wohl aushalten fann; bei Manchem burfte fich bas Berlangen nach ber guten, alten Beit legen, wenn er ben Schleier luftet, unter welchem die Sitten und Thaten unferer Bater noch vielfach verborgen liegen.

Gerechtigkeit im Urtheil über bie Borzüge und Mängel in ben religiöfen, sozialen und politischen Zustanden unseres Bolkes und

Landes ift eine unmittelbare Frucht eingehender heimathgeschichtli= chen Studien und biefe ift gewiß nicht gering anzuschlagen. andere Krucht, welche aus biefer ftillen und friedlichen Beschäftigung mit ber Geschichte seiner engern Beimath bervorgeht, ift die Wedung und Pflege ber Baterlandsliebe. In einem republikanischen Gemeinweien tann die Baterlandsliebe nicht boch genug angeschlagen werben, fie ju nahren und ju vermehren, ift eine heilige Aufgabe bes Staates, ber Schule und ber Kirche. "An's Baterland, an's theure, foließ' bich an, bas halte fest mit beinem ganzen Gerzen!" Ber feine engere Beimath, seine Rirchgemeinde, seine Baterstadt, feinen Geburteort nach allen Richtungen burchforicht und fo grundlich fennen gelernt hat, bag ibm feine irgendwie bemerkenswerthe Stelle unbekannt ift, und bag er, fo weit als immer möglich, barüber Befcheid zu geben weiß, wie es einft mar, und wie aus ber Bergangenheit die Gegenwart hervorgegangen ist, indem Gines aus bem Andern sich gang natürlich und allmälig entwickelt hat, für ben wird auch das Unbedeutende bedeutend und wichtig, ber lernt seine Beimath erft recht schätzen, ber wurzelt mit feiner Liebe erst recht im Boben seines Baterlandes. Wohl nicht nur aus bem Grunde, um unsere aargauischen Lehrer in mußigen Stunden angenehm zu beschäftigen - benn an Arbeit fehlt es ihnen ja nicht — hat vor Jahren ber jetige Bundesrath Dr. Welti als Erziehungebirefter bes Rantone Aargau biefelben aufgemuntert, nach bem Beifpiel bes basellanbichaftlichen Lehrerstandes die Beimathkunde energisch an die Hand zu nehmen, sondern vielmehr in ber Ueberzeugung, bag aus biefer Beschäftigung ber mabre Batriotismus eine gefunde, fraftige Rahrung ziehe, abgesehen bavon, daß die Geschichtsforschung im Allgemeinen badurch wesentlich geforbert werbe. Seine Anregung hatte mehr Beachtung verbient, als sie wirklich gefunden! Die Heimathkunde ist im Aargau noch immer in ben Anfängen. Dlöchten die Lehrer, welche Sinn und Intereffe für vaterländische Geschichtsforschung besitzen, im Berein mit ben Geiftlichen, benen in ihren Pfarrarchiven fo viel geschicht: liches werthvolles Material ju Gebote fteht, ben im Laufe ber Zeit in ben hintergrund getretenen Gebanken ihres vormaligen Erziehungsbirektors wieder neu aufnehmen und nicht nur im Interesse ber Wissenschaft, sondern auch zur Stärkung und Belebung ber Laterlandsliebe vor dem gegenwärtigen Geschlechte das bald dunkle, bald freundliche und liebliche Bild der Vergangenheit aufrollen!

Der Verfaffer hatte somit in ber Befriedigung feiner eigenen Bigbegierbe, in ber Berichtigung feines eigenen geschichtlichen Urtheils, fowie in ber Stärfung und Vertiefung feiner Baterlandsliebe reichliche Entschädigung für bie auf feine Arbeit verwendete Beit und Dabe gefunden, und es mare für ihn eine geringe Ueberwindung gemesen, das Manuscript in feinem Bulte an behalten und von einer Veröffentlichung besselben burch ben Druck abzusehen. Ginzelne Abschnitte find vor einigen Jahren im "Marg. Wochenblatt" und in ben "Seerofen" jum Abdruck gekommen, und haben nicht nur in ben junächst betheiligten Gemeinden, sonbern auch in weitern Rreifen bantbare Lefer gefunden. Der Bunfch, ich möchte die ganze Arbeit im Zusammenhang herausgeben, ift schon bamals von vielen Seiten gegen mich ausgesprochen worden. Als die Bestrebungen ber Gemeinde Othmarfingen um eine eigene Pfarrei eine festere Gestalt annahmen und nach langen, schwierigen Unterhandlungen sowohl mit den Staats- und Rirchenbehörden, als mit ben beiben Gemeinden Ammersmyl und Dintiken endlich zu einem gebeihlichen Ziele führten, indem bas Defret über Errichtung einer eigenen Pfarrei Othmarfingen vom Marg. Großen Rathe ben 26. November 1873 angenommen wurde, tauchte dieser Bunich neuerbings auf, die Rirchenpflege Ummersmyl machte benfelben ju bem ihrigen und stellte bem Berfaffer aus bem noch unvertheilten Rirchengut finanzielle Gulfe in Aussicht. - Sie fand es angemef= fen, ber uralten Pfarrei Ammersmyl, bie ichon gur Beit ber Reformation eines ihrer ältesten Glieder verloren, ein Dentmal zu jegen in bem Augenblid, ba ein anderes Glied fich von ihr zu trennen im Begriffe fteht , um einen eigenen firchlichen Sausstand ju gründen. Und das paffendste Denkmal erblickte fie in ber nach handschriftlichen Quellen vom Verfaffer ausgearbeiteten Geschichte ber Pfarrei Ammersmyl, bie bem gegenwärtig lebenben Gefchlechte einen treuen Spiegel aus längft vergangenen Zeiten vor bie Augen balt, indem fie ihm von ben "Sitten und Thaten" ber Vorfahren eine klare Borftellung zu geben sucht. Gine Familienchronik foll der bisherigen Kirchgemeinde Ammersmyl in diefer Beimath= funde bargeboten werben, in welcher seit ben altesten Zeiten bis in bie Gegenwart ber Haushalt eines an sich zwar unbedeutenden, aber boch bewegten Gemeinwesens in firchlicher, politischer und sozialer Beziehung mit feinen Licht: und Schattenfeiten fachgetreu bargeftellt ift. Die Bersammlung der Kirchgemeinde gieng auf den Gebanken ber Rirchenpflege bereitwillig ein und beschloß ben 10. August 1879 einstimmig, ben Druck bes Buches mit einer Summe von 300 Frkn. zu unterstüten. Dit biefer Subvention wollte fie ben Anfauf besfelben auch ben unbemittelten Bürgern und Ginwohnern in ben brei Gemeinden der Pfarrei ermöglichen und ihm Gingang in jedes Baus und in jebe Familie verschaffen. Die aufgenommene Sub= icription ergab bann im Ganzen auch ein günftiges Refultat, fo baß bie Absicht der Kirchenpflege als erreicht betrachtet werden fann.

Die Boraussetung, unter welcher die Herausgabe des Buches stattsinden sollte, ist nunmehr wirklich eingetreten; es ist der neusgegründeten Kirchgemeinde Othmarsingen gelungen, einen ebenso tüchtigen, als würdigen jungen Geistlichen in der Person des Herrn Jakob Heit, Pfarrhelfer und Bezirksschullehrer von Reinach, als ihren ersten Pfarrer und Seelsorger zu gewinnen. Sonntags, den 26. Oktober 1879, wurde er mit 140 von 141 Stimmen zum Pfarrer von Othmarsingen berusen. Die Ortsbürgerzgemeinde bewilligte ihm einstimmig als Besoldungszulage die Bürzgerholzgabe.

So hat benn die Gemeinde Othmarsingen das lange angestrebte Ziel glücklich erreicht. Die Trennung vom disherigen Kirchenverbande hat sich im Frieden vollzogen, die Mutter sieht die Tochter, wenn auch nicht ohne Wehmuth, so doch ohne allen Groll scheiden. Nicht nur mit einem "Krüglein Wasser und einem Stücklein Brod" wird die Tochter aus dem mütterlichen Hause entlassen, sondern sie nimmt eine ganz anständige Ausstattung mit sich, und zu ihrer Aufnahme steht ein recht freundliches, von der Mutter vorher restauriertes

Haus bereit, so daß sie nur einziehen und fich wohnlich barin einrichten kann.

Der Verfasser, welcher während beinahe fünfundzwanzig Jahren Freude und Leid redlich mit der scheidenden Gemeinde getheilt, wünscht von ganzem Herzen, daß sie am Baume unserer evangelische reformierten Landestirche ein grünes, lebensfrisches Reis sein möge, das schöne, gesunde Blüthen treibt und mit der Zeit gute Früchte trägt.

Ammerswyl, im November 1879.

R. Merz, Pfarrer.

### Inhaltsangabe.

| Erster Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        |              |           |        |          |        | Seite. |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------------|-----------|--------|----------|--------|--------|----------|
| ırfprünglichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Restan   | hthe  | 110    | her '        | Rfar      | rei 9  | M m m    | eram   | ní     | Seile.   |
| ib ihre gegense                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | itiaen   | Hez   | iehu   | 11 (1 6 1    | φιατ<br>1 |        |          |        |        | 1-28     |
| testen Nachrichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | iber An  | ımers | mul    | <sub>9</sub> | •         | •      |          | •      | •      | 1        |
| antt Betersfirche u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |       |        |              | mersi     | ml     |          | •      | :      | 5        |
| antt Marien-Rapell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | le zu Di | thmar | inge   | 1            | •         | •      |          |        |        | 9        |
| erhältniß von Oth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | marfina  | en au | Amı    | nersi        | onl u     | nd au  | Lenz     | bura   |        | 13       |
| erhältniß von Am                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | merswyl  | 3u ?  | Dottil | en           | •         |        | •        |        |        | 24       |
| Zweiter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |        |              |           |        |          |        |        |          |
| t me to the second of the seco |          |       |        |              |           |        |          |        |        |          |
| rr Johannes - 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        |              |           |        | e C 9 10 | ijι    | . 4    | 992      |
| ant Johannes Mör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | petet —  | Jun   | umme   | Dur          | oyerr     | •      | •        | •      | •      | 29<br>31 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | illet .  | •     | •      | •            | •         | •      | •        | •      | •      | 33       |
| Spängler .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | •     | •      | •            | •         | •      | •        | •      | •      | ээ<br>35 |
| Appenzeller .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •        | •     | •      | •            | •         | •      | •        | •      | •      |          |
| Mörifer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | •        | •     | •      | •            | •         | •      | •        | •      | •      | 36<br>39 |
| ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •        | •     | •      | •            | •         | •      | •        | •      | •      | 44       |
| Lroog ! Rummel, Dekan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | • •      | •     | •      | •            | •         | •      | •        | •      | •      | 48       |
| 4 Hemmann .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | •     | •      | •            | -         | •      | •        | •      | •      | 63       |
| Hemmann .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | • •      | •     | •      | •            | :         | •      | •        | •      | •      | 64       |
| Bantin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |        | •            | •         | •      | •        | •      | •      | 80       |
| 1 Heinrich Lucius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (Ωntk)   |       | •      | •            | •         | •      | •        | •      | •      | 82       |
| res Gallei, Dekan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | (        |       |        |              |           |        | :        | •      | •      | 83       |
| Stälin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |        |              |           |        |          |        | •      | 85       |
| l Städ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |       |        |              |           |        |          | -      | •      | 88       |
| nes Müller, Pfarre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | er .     | •     |        |              |           |        |          |        | •      | 88       |
| el Stäbli, Defan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •        |       |        |              |           |        |          | :      | :      | 90       |
| ım Schifferli .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       |        |              |           |        |          |        |        | 91       |
| h Fröhlich .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       | •      |              |           |        |          |        |        | 92       |
| i Beinrich Wild, S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | tohanne  | d Hür | ierwa  | del, ?       | Detan     | . Joh  | ann L    | Seinri | ďo     |          |
| rei, Marg Albrecht,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Johann   | Rudo  | lf Kr  | aft ur       | id Fra    | nz Fri | edrich   | Sträl  | Ì      | 92       |
| Dritter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |       |        |              |           |        |          |        |        |          |
| Bfrund: Einton                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ımen     | _     |        | _            |           |        | _        |        | 91     | -148     |
| fte des Bapftes G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |       |        |              |           |        |          | •      |        | 93       |
| urbar von Dotti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ten      |       |        |              |           |        | :        |        | •      | 93       |
| :Urbar von Amm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | •     | •      |              |           |        |          |        | •      | 94       |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite.                                                      |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|   | Der große Zehnten in Ammerswyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 102                                                         |
|   | Der kleine Zehnten in Ammerswyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 105                                                         |
|   | Der Weinzehnten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 107                                                         |
|   | Der Beinzehnten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 108                                                         |
|   | Der große Rehnten in Othmarsingen und Dottiken                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 115                                                         |
|   | Der Heuzehnten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 121                                                         |
|   | Der Heuzehnten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 123                                                         |
|   | Das Pfrundland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130                                                         |
|   | Das durchschnittliche Jahres-Einkommen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133                                                         |
|   | Dus outspanding Sugtes-endominen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100                                                         |
|   | Vierter Abschnitt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
|   | Das Kirchengut und seine Berwendung 149-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _253                                                        |
|   | Ginleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149                                                         |
|   | Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151                                                         |
|   | Remarkung hed Girchenguted für leine Remattung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 166                                                         |
|   | Beftand des Kirchengutes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
| , | Berwendung des Kirchengutes: für seine Berwaltung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 184                                                         |
|   | " " bet stringuiter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 190                                                         |
|   | " " ber Kirchensänger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 190                                                         |
|   | , " bes lateinischen Schulmeisters von Lenzburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 193                                                         |
|   | für Haußzug-, Präsentations-, Bistations-Kapitelskosten<br>für Geschenke an abgehende Bikarien, Contributionen an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 193                                                         |
|   | das Capitel Brugg-Lenzburg, Entschädigungen für                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
|   | das Aufschreiben der kinderlehrpflichtigen Jugend .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 196                                                         |
|   | für Brod und Wein zum Tisch Gottes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 199                                                         |
|   | für den Neubau und die Unterhaltung der Kirchengebäude                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 199                                                         |
|   | in Ammerswyl und Othmarfingen mit den dabei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
|   | tit Aminicialogi und Achinicialingen mit den ditdet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
|   | liegenden Kirchhöfen, sowie des Pfarrhauses und der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 204                                                         |
|   | übrigen Pfrundgebäulickeiten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 201                                                         |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 209                                                         |
|   | für das Armenwesen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 210                                                         |
|   | Berzeichniß der einheimischen Armen nebst Angabe der ihnen verabreichten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                             |
|   | Unterstützung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 213                                                         |
|   | Unterstützung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 214                                                         |
|   | Unterftupung von auswärtigen Armen, Brandbeschädigten, armen Schul-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                             |
|   | meistern, vertriebenen Solbaten, handwertsgesellen, ber Boten von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                             |
|   | den drei bekannten Spitalern, von Brefthaften, Studenten, vertrie-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                             |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                             |
|   | benen Brädikanten und Brädikantinnen, Sbelleuten. Broseinten.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                             |
|   | benen Brädikanten und Prädikantinnen, Ebelleuten, Broselyten,<br>Weermannen ober Meeriklanen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 222                                                         |
|   | Meermannen oder Meerstlaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 222<br>225                                                  |
| • | Meermannen oder Meerstlaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $2\overline{25}$                                            |
|   | Meermannen oder Meerstlaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $\begin{array}{c} 225 \\ 227 \end{array}$                   |
|   | Meermannen oder Meerstlaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 225<br>227<br>227                                           |
|   | Meermannen oder Meerstlaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 225<br>227<br>227<br>227<br>229                             |
|   | Meermannen oder Meerstlaven Berwendung des Kirchengutes für das Schulwesen Die deutschen Schulmeister in Othmarsingen Die erste öffentliche Schule in Ammerswyl Die Schule nach hendschiften verlegt Othmarsingen erhält eine eigene Schule                                                                                                                                                                                             | 225<br>227<br>227<br>227<br>229<br>230                      |
|   | Meermannen oder Meerstlaven Berwendung des Kirchengutes für das Schulwesen Die deutschen Schulmeister in Othmarsingen Die erste öffentliche Schule in Ammerswyl Die Schule nach Hendschen verlegt Othmarsingen erhält eine eigene Schule Dintiten erhält eine eigene Schule                                                                                                                                                             | 225<br>227<br>227<br>227<br>229<br>230<br>231               |
|   | Meermannen oder Meerstlaven Berwendung des Kirchengutes für das Schulwesen Die deutschen Schulmeister in Othmarsingen Die erste öffentliche Schule in Ammerswyl Die Schule nach Hendschiften verlegt Othmarsingen erhält eine eigene Schule Dintiten erhält eine eigene Schule Die Schulmeister in Ammerswyl, Dintiten und Othmarsingen von 1594—1804                                                                                   | 225<br>227<br>227<br>229<br>230<br>231<br>232               |
|   | Meermannen oder Meerstlaven Berwendung des Kirchengutes für das Schulwesen Die deutschen Schulmeister in Othmarsingen Die erste öffentliche Schule in Ammerswyl Die Schule nach Hendschiften verlegt Othmarsingen erhält eine eigene Schule Dintiken erhält eine eigene Schule Die Schulmeister in Ammerswyl, Dintiken und Othmarsingen von 1594—1804 Die Bildung, Prüfung und Bahl der Schulmeister                                    | 225<br>227<br>227<br>227<br>229<br>230<br>231               |
|   | Meermannen oder Meerstlaven Berwendung des Kirchengutes für das Schulwesen Die deutschen Schulmeister in Othmarsingen Die erste öffentliche Schule in Ammerswyl Die Schule nach Hendschiften verlegt Othmarsingen erhält eine eigene Schule Dintiken erhält eine eigene Schule Die Schulmeister in Ammerswyl, Dintiken und Othmarsingen von 1594—1804 Die Bildung, Prüfung und Bahl der Schulmeister                                    | 225<br>227<br>227<br>229<br>230<br>231<br>232               |
|   | Meermannen oder Meerstlaven Berwendung des Kirchengutes für das Schulwesen Die beutschen Schulmeister in Othmarsingen Die erste öffentliche Schule in Ammerswyl Die Schule nach Hendschier verlegt Othmarsingen erhält eine eigene Schule Dintiken erhält eine eigene Schule Die Schulmeister in Ammerswyl, Dintiken und Othmarsingen von 1594—1804 Die Bildung, Prüfung und Wahl der Schulmeister Unterrichtsgegenstände Das Schulsahr | 225<br>227<br>227<br>229<br>230<br>231<br>232<br>234        |
|   | Meermannen oder Meerstlaven Berwendung des Kirchengutes für das Schulwesen Die deutschen Schulmeister in Othmarsingen Die erste öffentliche Schule in Ammerswyl Die Schule nach Hendschiften verlegt Othmarsingen erhält eine eigene Schule Dintiken erhält eine eigene Schule Die Schulmeister in Ammerswyl, Dintiken und Othmarsingen von 1594—1804 Die Bildung, Prüfung und Bahl der Schulmeister                                    | 225<br>227<br>227<br>229<br>230<br>231<br>232<br>234<br>235 |

•

| Fünfter Abschnitt. |                 |        |                  |        |         |        |     |      |  | Seite.     |
|--------------------|-----------------|--------|------------------|--------|---------|--------|-----|------|--|------------|
|                    | Das Chorgeri    | cht L  | lmmerswyl        | unb    | seine   | Berh   | anb | lung |  | oeue.      |
| Wahl               | und Zusammen    | setung | g besselben      |        |         |        |     |      |  | 253        |
| Sein               | e Competenzen   |        |                  |        |         |        | ,   |      |  | 256        |
| Sein               | e Berhandlungen | über   | bas Bergeben     | der    | Unzucht | ٠.     |     |      |  | 258        |
| ,,                 | , ,             | ,,     | Cheftreitigfeite | n      | • •     |        | ,   |      |  | <b>269</b> |
| •,                 | i               | ,,     | Gottesläfterun   | tg     |         |        |     |      |  | 271        |
| ,                  | ,,              | ,,     | das Spielen      | ٠.     |         |        |     |      |  | 275        |
|                    | ,,              | ,,     | das Tanzen       |        | •       |        |     |      |  | 277        |
| ,,                 | . ,,            | ,,     | Trunksucht un    | d Ho   | ffahrt  |        |     |      |  | 282        |
| ,,                 | ,,              | ,,     | Anttand und      | Sitte  |         |        |     |      |  | 284        |
| ,,                 | ,,              | ,,     | Sonntagsenth     | eiligu | ng      |        | ,   |      |  | 290        |
| ,,                 | ,,              | ,,     | Bauberei und     | Bere   | rei     |        |     |      |  | 301        |
| ,,                 | ,,              |        | ben Befuch be    |        |         | weihen |     |      |  | 303        |
| "                  | ,,              |        | Rirchenflucht 1  |        |         |        | ht  |      |  | 310        |

#### Drudfehler.

```
Seite
        1 Linie 13 von oben ließ Papft ftatt Babft.
                                    Papft ftatt Babft
        2
                  6
        2
                                    Papft ftatt Babft.
                 12
        5
                  9
                                    Beinin ftatt beim.
        9
                                    Die Sankt Marien-Rapelle ftatt Sankt M...
                 13
                         unten
      62
                  4
                                    einige ftatt gang.
                      "
                           "
                                    gegentheil statt gegentheit.
      74
                  1
             "
                           ,,
                                    zehntpflichtigen ftatt jehntpflichtigen.
      94
                 8
             ,,
      98
                 5
                                    Gulden ftatt Gutben.
                                    einen ftatt ein.
     120
                10
                         oben
             "
                                    vnmährichafften ftatt ummährichafften.
     146
                 17
                         unten "
     166
                 12
                         oben
                                    1873 ftatt 1875.
     193
                 11
                                    Samuel ftatt Melchior.
                           ,,
     236
                  3
                                    Rinderftimmen ftatt Rinderftimmrn.
                         unten
                                    biefer ftatt biefe.
     259
                  1
                                    gefpielt ftatt gepfielt.
     276
                  4
     278
                  2
                                    Chorgericht ftatt Churgericht.
     279
                                    Gemeinbe ftatt Gemeinbe.
                 11
                         oben
```

### Erster Abschnitt.

## Die ursprünglichen Bestandtheile ber Pfarrei Ammersmyl und ihre gegenseitigen Beziehungen.

### 1. Die alteften Nachrichten von Ammerswyl.

Die Pfarrei Ammerswyl bestand ursprünglich aus ben brei vorfschaften Ammerswyl, Othmarfingen ob der Straße und hinter:) Dottiten. Dintiken gehörte vor der Reformation zur irchgemeinde Villmergen. In Folge der Reformation wurde Dottin von Ammerswyl und Dintiken von Lillmergen losgetrennt; steres nach Ammerswyl und ersteres nach bägglingen eingepfarrt.

Der Name, welchen die Pfarrei, beren Geschichte wir in den Igenden Blättern erzählen wollen, noch heute trägt, hat im Laufe er Zeit mancherlei Wandlungen durchgemacht. Vor 600 Jahren zutete er ganz anders als jest, so daß man beinahe nicht begreisen kann, wie aus den alten der neue Name entstanden ist. Die Iteste Urkunde, in welcher der Kirche Ammerswyl Erwähnung gesjan wird, nämlich das im Jahr 1275 von Pabst Gregor X. aufsenommene Verzeichniß sämmtlicher Pfarreien des Bisthums Konsanz, nennt das heutige Ammerswyl Ambrohtswile, auch Obrechtsvile, im "Destreichischen Urbar" wird es Umbrochtswile und Imbrechtswile, später Omerschynl und seit 1421, vielleicht schon eit früherer Zeit, Ammersweil oder auch Ammerschynyl genannt.

Othmarsingen hieß in den Jahren 1189 und 1299 Ottwisingen, 1421 Othwissingen, später Othmessüngen, dann Othmassüngen, im 18. Jahrhundert consequent Othmansingen, woraus das etige Othmarsingen entstanden ist, das, wie man leicht einsehen ann, mit dem Namen "Othmar" in gar keinem Zusammenhange teht. Dottiken hieß in den Jahren 1179 und 1189 Totinchon, 321 Totingkon, später, von 1351 an, Tottikon, und seit der Resormation des 16. Jahrhunders trägt es bald diesen, bald den etigen Namen.

Wer das Gotteshaus des Sankt Beter zu Ammersmyl und die Sankt Marien-Rapelle ju Othmarfingen gestiftet bat, melbet weber eine schriftliche Urfunde, noch eine mündliche Ueberlieferung. Doch hat die Bermuthung viel für fich, daß die Grafen von Lengburg, welche gegen die Rirche fehr freigebig maren, die Stifter seien. Wie die obenermähnte Zehntliste bes Babstes Gregor X. bezeugt, bezahlte im Jahr 1275 ber Præpositus Beronensis, b. h. ber Brobst von Beromunfter (Beromunfter ift eine Stiftung bes Grafen Bero von Lenzburg um's Jahr 720), von feinen fünf Kirchen in Chaerns (Kerns in Unterwalden), in Nodorf (Reuborf, Ranton Luzern), in Boswile, in Obrechtswile (Ammerempl) und in Stophen (Staufen) bem Babst ben Zehnten, welcher jechs Sabre lang, von 1274-1280, bezahlt werden mußte. In irgend einer Beziehung muß baher Ammerempl zu bem Stift Beromunfter gestanden fein, obichon basselbe nicht Rollator in Ammerswyl war und baselbst auch keinerlei Gerichtsbarkeit ausgeübt hat. Rach "Hergott, genealogia diplomatica Habsburgica" hatte 1299 bie Berrichaft (Deftreich) ju Tottinton Twing und Bann, und richtete ba über Dub (Dieb) und fraffel, zu Ottwizingen batte fie zu richten Dub (Dieb) und fraffel, ebenso zu Tintikon und zu Ombrechtswile (Ammerswyl). Im Jahr 1480 wurde ber Herrschaft Wilbegg (urfprünglich eine habsburgische Besitzung) bie niedere Gerichtsbar: . keit (Twing und Bann) in den drei Dorfichaften Othmarfingen. Ammerswyl und Dintiten von ber Berner Regierung neuerdings zugesprochen und bamit ein lange zuvor ichon ausgenbtes Berr schafterecht bestätigt.

Damals war Wilbegg noch im Besitze ber Ebeln von Ballmoos. Die Competenzen zwischen ber Regierung von Bern, welche seit 1415 im eroberten Aargau die vormals östreichische Herrschaft angetreten hatte, und einigen sogenannten Herrschaften, wie z. B. Hallwyl, Schöftland, Liebegg, Wilbegg 2c. wurden neu reguliert und in einer sogeheißenen "Lutterung", d. h. Erläuterung, genau präzisiert. Das betreffende Aktenstück, welches sich im alten Staatsarchiv in Aarau vorsindet, trägt die Ueberschrift: "lutterung der Sblenn, Twingen vand gerichtenn in der Grafsschaft Länzburg",

und fagt unter Anderem, "baß bie twing und Bann gu Tintifon. Ammetichmyl und Ottwiffingen follend beliben (bleiben) by Frenn buffen vnnb begrungen, auch Troftung ober fribbruchenn mit Worten vnnd nit fürer (weiter), vnnb ghörend vnus baffelbs zu all Troftung ober fribbruch mit werdenn, fürzug, labung vff bug vnnb hoff, Berdtvällige, die gachenn pfund von der Ge (Che), Wild: pann, Bifchengen, Baberfpil, Mulenve (Maulvieh), vnnb anbers, bas bann bie vielvermelten Urfund bargebenn." "Unnd ift harinn zu muffen, bas vnns in allem vnnd jedlichem Sollicenn Berichten zugehörenn follen, all gebot unnd verbott vund was derohalb entstat vff vnud zu landttagen oder andern vnnfern geschäfften, wie bann die genampt werben mögen." In den drei Gemeinden Othmarfingen, Ammerswyl und Dintiten übte alfo nach biefer "luttrung", die als ein Uebereinkommen zwischen ber Obrig= feit und den betreffenden Gerichtsberren zu betrachten ift, das fich theils auf geschriebene Urtunden, theils auf eingezogene Erfundigungen (Rundichaften) ju ftugen hatte, bie Berrichaft Bilbegg, 1480 noch unter ben Ebeln von Ballmoos stehend, 1487 aber in ben Befit ber Cbeln von Effingen übergegangen, die fogenannte niedere Gerichtsbarkeit aus, und richtete über gemeine Frevel, somie über Friedbruch mit Worten, b. h. über Beleidigungen und Chrenfrankungen, welche als Friedensbruch betrachtet und bestraft wurden. Dagegen beanspruchte die Obrigfeit in diesen brei Dorfschaften die hohe Gerichtsbarteit, das Recht, diejenigen zu bestrafen, welche mit Werten ben Frieden brachen, ben Gegner zu Boben folugen und fo "berdtvellig" machten, ihn verletten oder tödteten, Todesurtheile zu fprechen und zu vollziehen. Der sogenannte "Blutbann" mar bafelbft ein ftaatliches Sobeiterecht; bie Sagb, wozu auch die Falkenjagd (Bäberspiel) gehörte, und die Fischerei waren bier Staatsregalien. Hochzeitsleute mußten ber Obrigfeit 10 & Beirathssteuer bezahlen, und alles verlaufene, herrenlose Lieh (Mulenve) war dem Fiskus verfallen. Da 1299 die östreichische herrichaft in Othmarfingen, Ammerswyl, Dottiken und Dintiken sowohl die niedere als die hohe Gerichtsbarkeit ausübte und 1480

bie angeführte "Luttrung" ber Herrschaft Wilbegg das Recht neuerbings einräumte, in Othmarsingen, Ammerswyl und Dintiken ihre bisherigen Bußen und Besserungen zu beziehen, und den Friedbruch mit Worten mit Strafe zu belegen, so sind wir wohl zu dem Schlusse berechtigt, daß das Haus Destreich Twing und Bann in diesen 3 Gemeinden seiner Zeit an die Herrschaft Wilbegg abgetreten habe.

Nach der Eroberung des Aargau (1415) ist die niedere Gerichtsbarkeit, d. h. das Recht, über gemeinen Frevel zu richten, Bußen und Besserungen bei leichtern Vergehen zu verhängen, Veschimpfungen und Chrenkränkungen zu bestrafen, in der Gemeinde Dottiken an die Regierung der sechs eidg. Orte übergegangen, vorausgesetzt, daß sie jemals, wie das in Othmarsingen, Ammerswyl und Dintiken wirklich der Fall war, einer besondern Twingherrschaft zustand.

Aelter als diese "Luttrung" aus dem Jahr 1480 ist eine Pergament-Urfunde aus dem Jahr 1421, welche über die ursprünglichen Bestandtheile der Pfarrei Ammerswyl und ihre gegenseitigen Beziehungen die besten Aufschlüsse gibt. Sie liegt im dasigen Pfarrarchiv im Original, nebst einer reinlichen Abschrift, welche der Desan Johannes Gallei (1691—1710) davon gemacht hat. Darin wird die Kirche Ammerswyl genannt "das Ehrwirzdige Gottshauß des Heiligen Sankt Peters und zwölfs boten". Sie ist geschrieben in der Ersten Fastwuchen 1421 Jahrs und besteht in einem Kausse und Fertigbrieff, da die Kirchen zu Ammerschweil und die Capell zu Ottwissingen von Junter Heinrich von Offtringen kausst hatt sünf Mütt und drei Vierzechen gulbin Rinischer, guter und geber an gold und an gewicht.

Die Fertigung fand unter dem Borsit des Hermann Morgen, Weibel zu Bremgarten, in der Stadt Bremgarten statt "an offner freyer Straß, an gewohnlicher Richtstatt". Hermann Morgen als Weibel saß öffentlich ze Gricht im Namen und anstatt des Allerdurchluchtigsten Fürsten Hrn Sigmunds von Gottsgnaden Kömischer und ze Ungern Küngs, zu allen Zeiten Mehrer des Reichs, seins allergnädigsten Herren, und von sunder heisens und empfehlens wegen deß frommen weißen Rudolffen Land Ammanns, Schultheiß

zu Bremgarten. Der Verkäufer war "ber Best Junker Heinrich von Offtringen, geseßen vff Mettingen, Imnamen und anstatt Sein Selbs, vnd Frau Anna Bollerin von Rottweil seiner ehlichen Frauwen, deren rechter Vogt er ist; der Käuser: das Gottshauß des hl. Sankt Peters und zwölff botten ze Ammersschweile, in dessen Namen handelten Heinrich Schuppißer von Tottikon und Claus Leman von Ottwissingen, sodann: Unser lieben Frauwen Sandt Marien Capell ze Ottwissingen, die vertreten war durch Heim zur Müli von Ottwissingen.

Daby in Gericht warend ber Best Junker Cunkmann von Seengen, Werna von Wile, Jenni Meyenberg von Lütwyl, die ehrbaren bescheidenen Jenni Junbuchen, Uli Gugerli, Henkli Melling, Jakob Maler, Henkli Symi der eltere, Jakob Christan, Heini Renk, Rudi vnd Henkli Krieg von Bellikon, Burger zu Bremgarten, vnd andere Erbar leuten vill."

Aus diesem Rauf- und Fertigbrief geht Folgendes hervor:

- 1) daß die Kirche Ammerswyl bei ihrer Stiftung den Namen: "Gottshauß des Heiligen Sankt Peters und zwölff botten" erhielt,
- 2) daß die Gemeinde Othmarfingen schon im Jahr 1421 eine Kapelle hatte, die der Jungfrau Maria geweiht war,
- 8) daß die Kapelle Unser lieben Frauwen ze Ottwissingen mit dem Gottshauß des Heiligen Sankt Peters und zwölff botten ze Ammerschweile ein Ganzes bildete,
- 4) daß Dottiken vor der Reformation des 16. Jahrhunderts ein Bestandtheil der Kirchgemeinde Ammerswyl war, und
- 5) daß die in den brei, die Kirchgemeinde Ammerswyl bilbenben Gemeinden Ammerswyl, Dottiken und Othmarsingen gelegenen Bestandtheile des Kirchengutes von besondern Kirchmeiern verwaltet wurden, welche dem Hauptverwalter jährlich Rechnung geben mußten.

### 2. Die Sankt Peterskirche und der Kirchhof zu Ammerswyl.

Dem Namen, ben die Kirche zu Ammerswyl bei ihrer Stiftung erhielt, entsprechen auch die alten Glocken, die im Kirchthurme hängen. Gine berfelben, und zwar die größte, trägt die Jahrzahl

1498, eine andere, nämlich die kleinste, wurde 1499 gegossen, die beiden andern sind ohne Jahrzahl, aber unzweiselhaft von hohem Alter. Die größte trägt auf der Nordseite in erhabener Arbeit ein Marienbild mit dem Jesustind auf dem Arme, auf der Südseite dagegen den Apostel Petrus mit dem Himmelsschlüssel. Die Inschrift, welche den obersten Theil der Glocke wie eine Berzierung umgibt, lautet in deutscher Sprache: hilf maria vnd sankt peter wer mich hört, daz im got alles leid zerstört. Das Bild des Apostels Petrus mit dem Himmelsschlüssel bezeichnet das "Gottschauß ze Ammerschweile" offenbar als eine Peterskirche und das Marienbild zeigt den eugen Zusammenhang an, in welchem die "Cappell unser lieben Frauwen ze Ottwissingen" schon in den ältesten Zeiten zu der Mutterkirche Ammerswyl gestanden ist.

Die übrigen brei Gloden tragen ebenfalls Inschriften, aber nicht in beutscher, sondern in lateinischer Sprache. Auf der kleinsten, welche 1499 gegossen wurde, steht geschrieben: "Avo maria, gracia Blena (plena) Dominus tecum Dmi (domini) 1499 iar. (Gegrüßt seist du, Maria, voll Gnade, der Herr ist mit dir, im 1499 Jahr des Herrn). Die zweite trägt folgende Inschrift: DA PACEM DOMINE IN DIEBUS NOSTRIS. (Gieb Frieden, Herr, in unsern Tagen). Die dritte enthält folgenden Spruch: O REX GLORIE X PE VENI CUM PACE, AMEN. (O König der Chren, Christus, komme mit Frieden, Amen.)

In welchem Jahre die Kirche in Ammerswyl gebaut worden, kann aus den vorhandenen Urfunden ebenso wenig nachgewiesen werden, als die Zeit der Entstehung der Pfarrei überhaupt. Der Kirchthurm ist jedenfalls sehr alt. Darauf deutet schon seine Bauart hin. Hingegen hat das Langhaus und der Chor im Jahr 1640 bedeutende bauliche Beränderungen erhalten. Die von dem damaligen Prädikanten, Jakob Hemmann, hinterlassene spezisizirte Kirchenbaurechnung ist interessant genug, um daraus wenigstens die Hauptpunkte anzusühren: "Anno 1639 den 12. Dezember, sagt Hemmann, hatt myn Hoch Chrend Herr Landtvogt Kilchberg den Buw der Kilchen allhier verdinget, wie solgt:

1) Hatt Meister Stoffel Pfrütti, Muhrer zu Lenzburg, die alti Leistkammer (Gefängniß) hinweggzubrächen vnnb anstatt ein nüwes Chor vor an die Kilchen vffzubuwen versprochen, am pf. 660 %, an Kärnen 2 Mütt, Roggen 2 Mütt (galt der Mütt Kärnen 14 %, der Roggen 10 % 13 ß — 4 Pf.). Hernach ist ihme verdinget worden die Muhr vmb den Kilchhoff zu machen vnnd die alte vfzubessern. Lasur zahlt man ihm 110 %, vnnd trybt zwei Schwyn ins Acherung, bracht 12 %.

Bum britten, Kilchen und Kilchthurm zu beden vnnb ben Kilchethurm vhzubefferen wie auch benfelben Sampt ber ganzen Kilchen zu mysgen an pf. 20 A. Summa an pf. 851 K 6 ß — 8 pf.

- 2) hatt man Meister hans Nägeli bem Zimbermann zu Lenzburg ben Tach-Stull vff bem numen Chor zu machen vnnd mas am alten gemanglet zu verbefferen verbinget vmb an pf. 90 % 2c. 2c.
- 3) Meister Franz Strussen, bem Tischmacher ist verdinget ber Canzel vmb 150 A Sampt 3 Mütt Kärnen, bracht an pf. 42 A. Daran gab ich, Jacob Hemmann, Predicant als ein freywillige Stühr an pf. 50 A 2c. 2c. 2c.
- 4) Meister Samuel Albärt, Ziegler zu Länzburg vmb 48 malter Kalch an pf. 180 %, vmb 1600 tachziegel 32 %, vmb 500 Bsezblatten 10 %, vmb 600 Muhrstein 12 %.
- 5) Herren Jacob Bumman, Bummeister zu Länzburg vmb Laden, Hol- vnnd Flachziegel, Latten, Schindlen 2c. an pf. 198 A.
- 6) Meifter Joachim Rieffer, bem Glager für bie fanfter gablt an pf. 192 %.
- 7) Dem Schmid zu Händtschifen vmb 34 Leistnegel 4 % 11 ß 2 pf. vmb 100 Langnegel zu holen Zieglen an pf. 6 % 13 ß 4 pf.
  - 8) Umb ein maff ol jum Cangel 2 %.
- 9) herren hans Caspar Müller bem Baren-Wirtt zu Lengburg 10 % Zins vonn 100 Gl. hauptgutt, So er vns 1 Jahr lang fürgestreckt, damit wir kein Brieff muffend verkauffen.
- 10) Dem mahler vonn Melligen das Zytt, vnd die Kilchen zu mahlen an pf. 150 %. Trinkgält 1 Rychsthaler vnnd ein mütt Kärnen bracht 14 %.

- 11) Da man das Pfullment zum Chor gelegt, hand Kilchmeyer, Item Felix Engel als Bummeister mitt den Handtwerkslühten verzeert 15 K 6 ß 8 pf.
  - 12) Ben ber Uffrichtung ist verzehrt worden an pf. 39 % 6 & 2 pf.
- 13) Sonsten in allen Winklen verfräffen an pf. 30 % 10 ß 2 pf.
- 14) Unserm Hochgeschrten herrn Landtvogt Kilchberger als Bumberren für syn gehebte muhy verShrt 2 Doblonen, macht an pf.  $26~\%~2~\S~8~d.$ 
  - 15) Dem Kilchmeyer für fine mühn 25 %.

Myn (des Praditanten) Theil war nut off Erden. Summa Summarum alles ombtostens so über onseren Kilchenbuw gangen an pf. 2905 % 12 & 7 pf.

Unser gnadryche Barmherzige Gott vnnd Himmlische Batter — so schließt Prädikant Jakob Hemmann das Kostenverzeichniß — welle das Ubrige gnädigst sägnen vnnd benedezen: vnnd son gnad vnd H. Geist verlychen, dz Wir sampt vnseren Kinderen vnd nacktommen in dissem Hus heiligklich vnd würdigklich handlen, vnnd in wahrem Kindtlichem gehorsam deß Glaubens wandlen vnd ihme mit grosser freudigkeit härzlich dienen, vns vndteinanderen Christenslich erbuwen, mennigklich vnser nebendmenschen besteren vnd gewünnen: vnd nach vollendtem Lauff vff Erden vor Gott im Himmel freudig ankommen, vnnd ihnn mitt synen H. Englen vnd allen vherwehlten vollkommensich Loben vnd Sewig prepsen mögend, durch Jesum Christum. Amen!

1770 wurden für Erneuerung ber Kirche 1930 Gl. 14 Bz. ausgegeben.

Wie das Kirchengebäube durch den Anbau eines neuen Chores im Jahr 1640 eine verhältnißmäßig ziemlich bedeutende Vergrößerung erhalten hat, so ist auch der Friedhof im Lause der Zeit bedeutend erweitert worden. Es ist jedoch nicht diese Erweiterung die Veranslassung, warum hier des Beerdigungsgesetzes von Ammerswyl Erwähnung geschieht, sondern vielmehr die geschichtliche Thatsache, daß die in den beiden Villmergerkriegen von 1656 und 1712 gesfallenen Verner Soldaten daselbst ihre letzte Ruhestätte gefunden

haben. Den 24. Jenner 1656 verloren die Berner 573 Tobte, bie 3 Tage nachher, also ben 27. Jenner, nach Ammerswyl gebracht und dasselbst beerdigt wurden. Unter benselben befanden sich auch 13 Bürger von Zosingen, die von der im Jahr 1811 gedruckten Chronik der Stadt Zosingen namentlich angeführt werden. Die Manuschaft von Zosingen stand an der Spike des Berner Heeres und stritt im Geiste ihrer Vorsahren bei Sempach. Nach der südie Wassen der ref. eidg. Stände glücklichen Schlacht am Jakobstage (25. Juli) des Jahres 1712 bedeckten 240 gefallene Berner das Schlachtseld, welche, mit Ausnahme der Offiziere, die in Lenzburg beerdigt wurden, auf Leiterwägen nach Aunmerswyl gebracht und dort zur Erde bestattet wurden.

Am Bormittag des 25. Juli 1712 - die Schlacht selber begann um Mittag — wurden von den Buzernern 5 Maims: und 4 Weibspersonen von Dintiken erschossen und ben 26. und 27. Juli in Ammerswyl beerdigt.

So erinnert ber Kirchhof von Ammeramyl mit seinen Jusaßen aus bem 17. und 18. Jahrhundert an ein dunkles Blatt in unserer vaterländischen Geschichte, wo Eidgenoffen gegen Eidgenoffen ftanden und die religiöse Meinungsverschiedenheit wiederholt die Beranlassung zum blutigen Waffengang unter Brüdern geworden ift.

### 3. Sankt Marien-Rapelle in Othmarfingen.

Die Rapelle zu Othmarfingen stand noch im Jahr 1593 hart an der großen Heerstraße, die von Bern nach Zürich führt und war von einem Friedhofe umgeben, in welchem die Verstorbenen der dortigen Gemeinde beerdigt wurden. Als vor einigen Jahren an jener Stelle die Erde ausgegraben wurde, kam eine große Menge von Todtengebeinen zum Vorschein, welche zwar stumme, aber doch beredte Zeugen eines längst verschwundenen und vergessenen Seschlechts sind. Im genannten Jahre befand sich aber die Marienkapelle in einem baulosen Zustande, indem sie wahrscheinlich seit der Zeit der Reformation zu gottesdienstlichen Zwecken nicht mehr gebraucht wurde, sondern mit ihrem Friedhose nur zur Beerdigung von Verstorbenen diente. Man wollte sie aber doch nicht dem Verfalle preisgeben,

sondern hielt es für eine Forderung der Shre und religiösen Bietät, sie wiederum in gehörigen Stand zu stellen. "Darum ist den 30. Januarii 1593 durch den Wolselen Herrn Ansthoni von Erlach, Landtvogt auff Lenzburg, Hr. Samuel Rummel, predicant zu Ammersweil und übrige fürgesetzen einhälig abgerathen worden, daß man einmal die Kilchen zu Ottmessingen auß dem Kilchenguth zu Ammersweil, syttenwyl sy dauw und tachloß, in ehren solle legen, mit gedingen, daß die von Ottmessingen sollind fronen, und die Fuhrungen thun, und wan sie dan gedauwen, sollend die von Ammersweil weiteren sostens emprosten (enthoben) sein, und sy von Ottmessingen bie Kilchen auß Ihrem einkommen der Kirchen selbige erhalten."

Was von bem Landvogt Anthoni v. Erlach, bem Prabifanten Samuel Rummel und ben übrigen Borgefesten einhellig abgerathen worben, ift jedenfalls auch gur Ausführung gefommen, obicon fich "in bem Rechnig vnnb Schuldbuch ber Rilchen zu Ammerschmpll" tein Roftensverzeichniß über die beschloffenen Bauten vorfindet. Zweiundachtzig Jahre fpater, nämlich in ben Jahren 1675 und 1676, ift "bie Rilchen zu Ottmanfingen auff einen anderen plat verfett und gant neuw von grund auff gebauwen worden". Es ist das dieselbe Kirche, die jest noch steht und nicht nur ein recht freundliches Aussehen bat, sondern auch fehr solid gebaut ift. Die Ranzel, aus Sanostein gemeißelt, ift ein fünstlerisches Meisterwert und ber Taufftein, im Jahr 1730 von Wild in Schingnach gefauft um 33 Gl. 5 Bag., aus geschliffenem, geflectem Marmor, fucht seines Gleichen in ben Dorftirchen bes reformirten Aargau. Rur scheint die Conftruktion des auf dem Dache angebrachten Thurmchens nicht befonders folid gewesen zu fein und deßhalb die Aufmerksamkeit ber Vorgesetten in erhöhtem Maaße auf sich gezogen zu haben; benn schon im Jahr 1756 hat dasselbe bebentlich gemantt und ift in Anwesenheit ber Borgesetten vom Zimmermann eine Untersuchung vorgenommen worden. Die Sache scheint aber mit bebeutenben Schwierigfeiten verbunden gemesen zu fein und

eine lange Ueberlegung erforbert ju haben. Denn auch im folgenben Jahr, also 1757, finden wir die bedächtigen Berren Borgesetten mit bem sachverftänbigen Zimmermann wieber bei ber Rirche in Othmarfingen verfammelt und hören fie darüber berathichlagen, wie bas wantende Thurmlein wohl am besten befestigt und zur Rube gebracht werben möchte. Die Rirchenrechnungen aus den Jahren 1756 und 1757 verfeten bie Berren Borgefetten mit bem Bimmermann in ihrer Mitte vom Rirchhof in bas Wirthshaus zu Othmarfingen und laffen fie da bei einem Glafe Wein die Angelegenheit bes weitern besprechen. Der bamalige Kirchmeier, welcher "bie Derti" sowohl im Jahr 1756 als 1757 aus bem Rirchengut Ammersmyl bezahlen mußte, bezeichnet als Anlag und Grund ber baberigen Ausgabe: "Befichtigung ober Augenschein bes mantenben Thürmling zu Othmanfingen einigen Borgefetten und bem Bimmer: mann einen Trunt. (1 Gl. 5 Baten 3 Rreuger betrug bie jebesmalige Auslage.)

Die Sitte, bei neuen Rirchenbauten freiwillige Liebessteuern bei ben Glaubensgenoffen zu fammeln, muß in frühern Zeiten allgemein verbreitet gewesen sein. Sie gieng aus ber mahrhaft driftlichen Anschauung bervor, daß die evangelischereformirte Rirche eine Mutter fei, die feines ihrer Rinder im Stiche laffe, fondern jedem in ber Roth zu bulfe tomme. Die einzelnen Rirchgemeinden maren burch bas Gefühl ber Zusammengehörigkeit innerlich mit einander verbunden und thaten einander auch wirklich handreichung, fo oft und fo weit bas jeweilige Bedürfniß es erforberte. Als bie Kilialfirche in Othmarfingen neu aufgebaut wurde, mar bas Rirchengut nicht auf feine eigenen Bulfemittel beschräntt, fonbern es giengen von verschiedenen reformirten Rirchgemeinden, von Beamteten und Privat-- personen ziemlich beträchtliche Liebessteuern ein, die ber damalige Prabitant von Ammerswyl, ber icon genannte Satob hemmann, gang genau verzeichnet hat. Die Namen und ben Beitrag ber Steuernben tennen ju lernen, möchte nicht allein bie Reugierbe bes jettlebenden Gefchlechtes befriedigen, fonbern auch ein allgemein geschichtliches Interesse barbieten. — Darum mag hier bas vorhandene Berzeichniß eine Stelle finden: "Bergeichnuß ber Stuhr

an den Nüwen Kirchenbuw zu Ottmassingen: 1) Ein gutter Fründ Stührt 20 A: War obn Ampffel Berr Emanuel B. Graffenriedt, Regimend Landt Bogt off Lenzburg; 2) Die beibe Prediger am S. Wort Gottes zu Ammerswyl: wie zugleich auch in ber Filial-Aproben zu gemeltem Ottmassingen — Soh. Jatob Hemmann war bei feinem Bater, bem Brabifanten, Bifar — Stuhren 100 %; 3) Gin Statt Leng Burg verChrt (Reben Berrichtung Burgerlicher Ruhren) an pf. 50 %. Gin gutter Fründ baselbst 1 %; 4) Rirchen Schöfft Landt Stührt 3 \$\mathbb{U}\$; 5) Ein gutter Fründ 2 \$\mathbb{H}\$'; 6) Herrschafft Schöfft Land 3 U; 7) Königsfälben 4 H; 8) Rirchen Winbisch 8 %; 9) Die Statt Brugg 20 %; 10) Herr ManuEl, Alte herr hoffmeifter zu Rönigsfälben 4 &; 11) Rirche Umiken 3 El; 12) Schloß Biberftein 2 &; 13) Die Kirchen Bozberg 3 &; 14) Die Kirchen Bozen 2 &; 15) Herr Samuel Thormann, Ober-Bogt off Schänkenberg 4 &; 16) Kirche Thalheim 4 &; 17) Die Rirche Rein 2 &; 18) Die Rirche Auenstein 10 &; 19) Gin gutter Fründ 1 8; 20) Die Kirchen Seengen 6 8; 21) herr Predicant baselbst 3 &; 22) Ein gutter Fründt zu Seengen 5 Bz.; 23) Die Kirchen Lütwyl 3 %; 24) Kirchen Byrmyl 3 %; 25) Kirchen Rynach 2 &: 26) Die Statt Arouw 20 &: 27) Die Statt Arburg 2 %; 28) Die Statt Zoffingen 12 %; 29) Kilchen Möriken 4 g; 30) Das buß WilbEd 3 g; 31) Die Rirchen Schingnacht 1 g; 32) herr Pfarrer ju Bir 4 g; 33) Die Graffichafft Leng-Burg 50 8; 34) Rilchen Suhr an pf. —; 35) Rilchen Gränichen an pf. -; 36) Kilchen Rulm an pf. -.

Unser gnädig Herren haben von der Landtvogtsrechnung abgewischt 1000 % — die Regierung von Bern gab, so ist das Abwischen von der Landvogtsrechnung wohl zu verstehen, einen Staatsbeitrag von 1000 % — vnd bleibt die Kirch für dißen Buw noch schuldig 2283 %, in 3 terminen ze bezahlen.

Werben die freiwilligen Steuern, die sich auf 359 % und 5 Bz. belaufen mit den abgelösten Kapitalien im Betrage von 2206 %, mit dem Staatsbeitrage von 1000 % und endlich mit den nach vollendetem Bau noch ausstehenden und in 3 Terminen abzubezahlenden 2283 % zusammengerechnet, so ergiebt sich eine Summe von

5848 & und 5 Bz., welche auf den Ban der neuen Kirche in Othmarfingen verwendet wurden.

Wenn die Kirchgemeinde Ammerswyl bei dem Bau der neuen Kirche in Othmarfingen durch freiwillige Beiträge aus 16 reformirten Kirchgemeinden des untern Aargan unterftütt worden ist, so kam sie auf der andern Seite wiederholt in den Fall, aus ihren Sinkünften Steuern an den Bau neuer oder an die Renovation alter Kirchen zu verabfolgen. Im Jahr 1643 wurden sogar an das Pfarrhaus zu Zurzach 12 Pfb. gesteuert. Sine bedeutende Steuer, nämlich 300 Pfb., erhielt im Jahr 1661 die Gemeinde Gränichen an den Bau ihrer Kirche aus dem Kirchengut Ammerswyl. Im gleichen Jahr wurden an die Kirche in Degerfelden 4 Pfd., im Jahr 1681 an die Kirche zu Rupperswyl 25 Pfd. und im Jahr 1708 zur Verbesserung der Kirche in Seon 10 Gk. gesteuert.

### 4. Das Verhältnif von Othmarfingen ju Ammerswol.

Die Zusammengehörigkeit ber "Rapelle unserer lieben Frauen zu Othmarfingen" mit bem Gotteshaus bes Sankt Beter und zwölf Boten zu Ammerswyl fann burch geschichtliche Zeugniffe aus ber Zeit vor und nach ber Kirchenreformation des 16. Jahrhunderts überzeugend nachgewiesen werben. — In bem ichon angeführten Rauf- und Fertigbrief aus dem Jahre 1421 handeln die mit Ramen angeführten Kirchmeier von Ammerswyl und Othmarfingen gemeinschaftlich und erwerben die fünf Mütt und drei Viertel Kernen für die damalige Rirchgemeinde Ammersmyl. Gin ferneres Zeugniß für ben kirchlichen Berband ber Rapelle zu Othmarsingen und ber Kirche zu Ummerswyl steht mit ehernen Zügen geschrieben auf einer der vier Glocken, die in dem alten Kirchthurme in Ammerswyl hängen, und besteht, wie bereits erzählt, einerseits in einem Marienbilde mit dem Jefustinde auf dem Arme, anderseits in einer Darftellung bes Apostels Petrus mit bem himmelsichluffel in ber hand. Apostel Petrus und die Jungfrau Maria sind vereint die Schutheiligen der Mutter: und Tochterkirche und werden als Kürbitter bei Gott um Sulfe angerufen von ber tonenden Glocke für Alle Leibenben und Betrübten, die fie lauten boren. Gin brittes Beugniß für die kirchliche Zusammengehörigkeit von Othmarsingen mit Ammerswyl aus der Zeit vor der Reformation findet sich in dem im Jahr 1515 vom damaligen Kirchmeier Ulrich Bischer neu aufgenommenen Berzeichniß des Einkommens des "Gottzhus ze Amertschwyl", wozu "das jarzittbuch und die brieffen, die dabei liegen", die Grundlage bildeten. In diesem Berzeichniß ist der Zinsrodel "unserer Frauen" zu Othmarsingen, der im Jahr 1504 auf Martini angesangen wurde, vollständig enthalten, und es ist also damals die Kapelle der Jungfrau Maria zu Othmarsingen mit ihren Kapitalien als ein integrierender Bestandtheil des Kirchengutes Ammerswyl betrachtet und verwaltet worden.

Co wie es nicht an Zeugnissen aus ber Zeit vor ber Reformation fehlt, welche beweisen, bag "bas Gotteshaus bes Sankt Beter und gwölf Boten ju Ammeremyl" mit ber Rapelle unferer lieben Frauen zu Othmarfingen ein firchliches Ganges bilbete, fo fprechen für die Richtigfeit unferer Behauptung mancherlei gefchicht. lich nachweisbare und schriftlich aufgezeichnete Thatsachen aus der Reit nach ber Reformation bes fechszehnten Sahrhunderts. Behnten von gang Othmarfingen murbe jeweilen von bem Brabifanten in Ammerswyl und bem Landvogt auf Lenzburg in ber Beise getheilt, daß soviel Mütt Roggen ber Landvogt bezog, foviel Mutt Rernen bie Bfrund Ammersmyl ju beziehen hatte. Der Beinzehnten murbe ju gleichen Quoten unter Beibe vertheilt. Des Brabifanten von Lenzburg, als eines Mitbetheiligten an bem "trodenen und naffen Behnten" ber Gemeinde Othmarfingen gefchieht mit teinem Borte Ermähnung; nur erscheinen unter ben Ausgaben ber Pfrund 10 Mütt Kernen, welche ein jeweiliger Prädikant von Ammerswyl bem Pradifanten von Lenzburg für feine paftoralen und seelforgerischen Funktionen in dem unter ber Bern-Zürich Strafe gelegenen Theil der Gemeinde auszurichten hatte. Als im Jahr 1565 bie Lostrennung ber Gemeinde Lenzburg vom Rirchenverbande mit Staufberg erfolgt mar, foloffen fich bie "etlich Sufer" in Othmarfingen unter ber Strafe, welche nach Staufberg eingepfarrt waren, nach freier Wahl ber neuen Kirchgemeinde Lenzburg an. Die Rapelle unferer lieben Frauen zu Othmarfingen murbe vor und nach der Reformation nicht bloß von den Ammerswyler Kirchherren und Prädikanten, sondern auch von den Staufbergern zu gottesz dienstlichen Zweden benützt, und da der Zehnten in ganz Othmarfingen zwischen den Landvogt von Lenzburg und den Prädikanten von Ammerswyl getheilt wurde, so ist es auch ganz natürlich, daß ein entsprechender Theil des von Othmarsingen herrührenden Pfrundscinkommens von Ammerswyl an den Geistlichen von Stausberg, und später an denzenigen von Lenzburg abgetreten werden mußte. Die kirchliche Zusammengehöriskeit der Gemeinde Othmarsingen mit Ammerswyl und Stausberg, beziehungsweise Lenzburg, also ihre Theilung in zwei verschiedene Pfarreien ist nicht etwa das Wert der Wilkür oder einer freundschaftlichen Uebereintunft zwischen den beibseitigen Geistlichen, sondern sie ist eine geschichtlich gewordene Thatsach, die mit den allgemeinen Zeitverhältnissen der Vergangens heit in engem Zusammenhang steht.

Die Weigerung, biese 10 Mütt Kernen vom Othmarsinger Zehnten bem Prädikanten von Lenzburg auszuliesern, wäre dem Joh. Heinrich Lucius (1689) bald schlecht bekommen. Daß er diesen Theil seiner Besoldung gerne für sich behalten hätte, ist begreislich, und vielleicht glaubte er auch in seinem Rechte zu sein, da die Prädikatur Lenzburg für ihre Forderungen weder Brief noch Siegel ausweisen, sondern sich höchstens auf das alte Herkommen berusen konnte.

Sleichgültig hat ber bamalige Prädikant Müller von Lenzburg ben Abzug von zehen Mütt Kernen an seiner Besoldung nicht hinzenommen, sondern sich mit einer Beschwerde an die Benner-Kammer in Bern gewendet, welche im Jahr 1689, den 11. April, die streitige Angelegenheit durch solgende "Erkanntnuß" endgültig geordnet und beigelegt hat: "Und weilen Endlichen aus allen Umständen als: daß ein Herr Predicant zu Lenzburg die dritte wochen zu Othmanssingen Kinderlehr halten, die Schul visitieren, auch der dritte Theil von Othmanssingen nach Lenzburg Kirchgängig und die zwischen selbigem Hrn. Predicanten und dem zu Ammerschwyl von selbigem Zehnden jährlich ausrichtende zehen Mütt Keruen seit unvordenktlichen Jahren auch unweigerlich ausgerichtet worden, heiter erscheint,

daß der dießmahlige Herr Predicant zu Ammerschwyl solche noch ferners ber Pfrund Lenzburg zu entrichten, ohn geacht Solches in teinem Bfrund=Urbar einverleibet, und biefe zehen Mütt Kernen ber Pfrund Lenzburg nur megen eines zwischen zwenen herren hemmannen, beren ber einte Predicant ju Ammerschwyl, ber ander Predicant zu Lenzburg gewesen fein foll, megen abgenommenen Predigten, vermuthenden Bergleichs - entrichtet worben gu fein vorgeben werben wollen, ichulbig fenn muffe; Befftwegen bann auch Dl. G. S. erkennt, daß der Pfrund Lenzburg biefe ftreitig gewesenen zehen Mütt Kernen noch fürbas von dem halben Theil des Othmanfinger-Behntens, ben die Pfrund Ammerichmyl bezeucht, ausgerichtet und dieje M. G. H. Erfanntnuß zu künfftiger nachricht seines orts den beiden Afrund-Urbarien einverleibet werden solle; Euch Herren Landvogt aufinnende, benen beiben Berren Predicanten solches zu eröffnen und dem zu Ammerschwyl zu bedeuten, daß M. B. S. genugfam urfach gefunden, Ihne wegen ben bem Grn. Prebicanten zu Lenzburg beffhalb verurfachenden Roften und ungelegenbeit zu erfatung berfelben zu verfällen, allein haben D. G. S. gu pflanzung guter Freund- und Nachbarschaft von Bestens wegen folden aufgehebt, annebens auch zu veranstalten, bag foldes benen Pfrund-Urbaren ordentlich eingeschrieben werde."

Die Benner-Rammer von Bern hat bei ihrem Entscheibe mit Recht das Hauptgewicht auf den Umstand gelegt, daß der Prädikant von Lenzdurg je den dritten Sonntag in Othmarsingen Kinderlehre zu halten, die dortige Schule zu besuchen und dem dritten Theil der Sinwohnerschaft zu predigen habe, und ist mit Grund über die jett noch allgemein verbreitete, und für richtig gehaltene Annahme hinweggegangen, als ob zwei Brüder Hemmann, von denen der eine Prädikant in Ammerswyl, der andere Prädikant in Lenzburg gewesen sei, die Pastoration der Gemeinde Othmarsingen in der Weise unter sich getheilt hätten, daß der oberhald der Bern-Zürich Straße gelegene größere Theil nach Ammerswyl firchgenössig geblieben, der untere Theil dagegen Lenzburg zugetheilt worden sei, weßhald sodann der Prädikant von Ammerswyl seinem Bruder Pfarrer in Lenzburg vom Othmarsinger Zehnten zehn Mütt Kernen

als Entschädigung für seine vermehrten Funktionen jährlich verabreicht habe. Es geht aus dieser irrthümlichen Ansicht nur soviel hervor, daß man sich schon im Jahr 1689 die Theilung der Gemeinde Othmarsingen in zwei verschiedene Pfarreien auf irgend eine Beise zu erklären gesucht hat und daß also damals schon keine geschichtliche Urkunde vorgewiesen werden konnte, welche die Ansprüche des Prädikanten von Leuzdurg auf einen bestimmten Theil des Othmarsinger-Zehntens als förmlich gerechtsertigt darstellte. Wie diese kirchliche Trennung zu erklären ist, haben wir oben auseinsander gesett. Die Geschichte von den zwei geistlichen Brüdern Henmann und ihrem Abkommen ist eine Fabel.

Wenn indessen im Jahr 1689 auch ein Theil der Gemeinde Othmarfingen und zwar, wie die Erfanntnuß ber Benner-Rammer in Bern ausdrücklich bemerkt, ber britte Theil, von Lenzburg aus paftoriert worden ift, an der firchlichen Zusammengehörigkeit und Beimathgehörigkeit ber ganzen Gemeinde Othmarfingen mit und nach Ammerswyl fann nach allen vorhandenen Urfunden durchaus nicht gezweifelt werben. Die Sanft Marien-Rapelle zu Othmarfingen und die Sankt Beterstirche in Ammerswyl bilbeten feit ben ältesten Zeiten ein organisches Banges und standen zu einander in bem Berhältniß von Tochter und Mutter. Go ift biefes Berhältniß auch von ber Regierung in Bern aufgefaßt worden, welche im Jahr 1598 burch ihren Repräsentanten im Aargan, burch ben Wohledlen Junker Anthoni von Erlach, Landivogt auff Lentburg folgende Berfügung in Betreff ber, ber Rapelle ju Dihmarfingen befonders zu bienenden Bobenginfe hat treffen laffen. Das Aftenstück ist für unsere Darftellung von großer Wichtigkeit und barum wollen wir es seinem ganzen Wortlaute nach hier anführen: "Nun volgend hernach die Bodenzinßen, So vnser Frauwen Caplonen genant, zu Ottmenfingen zugedienet haben, welche ein Gemeind bafelbsten ein lange gyt babar eingenommen, und zu Berbefferung Stäg und Wägs verbraucht und verwändt hatt, mit fürgeben, Ihren Altvorderen fölliches von unfer Guedigen Berren und Oberen, weil fp von dero Gnaden fonst fein einkommen gehabt (baß fp zu Ihrem nut anwenden können) concediert und vergünstigt

worden; barumb fy aber tein Brieff und Sigel fürmyjen, auch jonften nut grundliches muffen konnen: berhalbe ber Cbell und fest Junker Anthoni v. Erlach, Landtvogt auff Lentburg befohlen, die nachvolgende Bodenzingen, nemlich ein Mütt Kernen, welche hievor ermelter Caplonen (wie anzogen) zugedienet und gehört haben, in diß Urbar-Libell — nämlich in den Bodenzins-Urbar der Kirche Ammerswyl — einzulyben ond zu ernüweren, Sintenmals ihr gemein Kilchen autt mit bem Rildlein zu Ottmeffingen bifcher, wie funderlich by kurpen Jahren (1598) als Selbiges vmb etwas erbesseret worden, ziemliche kosten gehabt und erlitten, auch bemelte Rilden Ammersweil vnd gedachte Caplonen jeder Zeit und noch jufamengehört, als folle folches eintommen einem jewesenben Kilchmeyer übergeben, burch Ihne eingezogen, vnd ban jährlichen darumb wie auch vmb das andere Kilchengutt ordenliche Rechnung geben werben. Wan aber eine Smein Ottmenfingen folches nochmalen by pufer Gnabig Berren und Oberen außbringen, ober gemelt Rildlin in Ihrem toften ohne ber Rilden Amerswyl schaden und nachtheil erhalten wolle, fo fölle Ihro das nicht verspert, sonder zuständig vnd aehöria fein."

Den 4. Jenner 1622 wurde biefe Verfügung bes Anthoni v. Erlach auch von seinem Rachfolger, bem Landvogt Michael Freudenreich, förmlich bestätigt, nachdem die Gemeinde Othmarsingen um Aufhebung berselben bei ihm eingekommen war.

Der Landvogt legt in seinem Entscheibe über die Sinverleibung bes Separatkirchengutes von Othmarsingen in das Gesammtkirchengut von Ammerswyl das Hauptgewicht auf die unbestrittene Thatsache, daß "bemelte Rilchen Ammerswyl und gedachte Caplonen jeder Zeit und noch zusamen gehört." Die folgenben Zeiten haben an diesem Verhältnisse nichts geändert, wie es anno 1598 damit beschäffen war, so ist es auch jest noch, im Jahr 1879, damit beschäffen.

Die getheilte Paftoration ber Gemeinde Othmarsingen mußte nothwendigerweise mancherlei Inconvenienzen mit sich führen, wenn die jeweiligen Prädikanten von Ammerswyl und Lenzburg mits

einander nicht auf freundschaftlichem Ruße standen. Das war na= mentlich auch ber Fall im Jahr 1696. Der bamalige Prädikant von Ammerswyl mar Johannes Gallei, von Bern gebürtig, und vom Sahr 1702 bis an fein Lebensende im Jahr 1710 Defan ber Rlaffe Brugg-Lenzburg. Der gleichzeitige Pfarrer von Lenzburg mar Bradifant Abraham Daller. Dieje zwei geiftlichen Berren geriethen zusammen in einen Kompetenz-Konflift, beffen Beranlaffung und Berlauf Joh. Gallei ausführlich beschrieben und ber Nachwelt als eine Rechtfertigung feiner Handlungsweise hinterlaffen hat. 20. Februar 1696 mar in Lenzburg Jahrmarkt. Der Brädikant von Ammersmyl hatte mehrere nothwendige Saussachen einzufaufen und fich baber auf den Markt nach Lenzburg begeben. Müller bafelbst, nachdem er feine Anwesenheit erfahren, schickt feine Magd zu ihm und läßt ihn bitten, zu ihm in's Pfarrhaus zu tommen, weil er über gemiffe Sachen mit ihm zu reben habe. I. Gallei begiebt fich in's Pfarrhaus zu Prädikant Müller und fobald fie allein beifammen find, bringt ber Lettere unterschiedliche Sachen vor, unter Anderem aber theilt er seinem geistlichen Rachbar und Amtsbruber mit, er fei gefonnen, über acht Tage ju "Ottman= fingen" an einem Freitag ein Paar Sochzeitleute zu copulieren, und beschreibt ihm folche nach ihrem Namen und Geschlecht, mit bem hinzufügen, ber hochzeiter sei ein Jungling, Namens Konrad Rohr, die Hochzeiterin aber habe vor einiger Zeit ein uneheliches Rind geboren und fei zu Bern, auf Anhalten ihrer Eltern geschieden worben, nun aber habe fie fich mit obgemeldtem Jüngling verehlicht. Ihr unehlich Rind habe ihr Bater soweit legitimiert, daß felbiges mit ber Zeit ebenfowohl fein Erb fein folle, wie diejenigen Rinder, so hernach von biesen rechtmäßigen Cheleuten möchten gezeugt werden.

Nachdem nun der Prädikant von Ammerswyl wieder nach Haus gekommen, und diesem Beginnen des Herrn Prädikanten von Lenzeburg nachgebacht, ist ihm vor allen Dingen aufgefallen, daß derselbe das obgemeldte Eheversprechen nicht am Sonntag darauf von der Kanzel verkündigt, sondern die Berkündigung erst am folgenden Mittwoch zu Lenzburg vorgenommen, weßhalb er ihm "yß nachs

barlicher brilderlicher Liebe" ben 25. Februar folgendes Schreiben zugehen ließ:

"Ex hatt zwar ber Herr Vetter mir vergangenen Märitstag angedeutet, daß er gewüße Cheleut zu Lengburg In meiner Filial=Rirchen zu Othmarsingen zu copulieren gesinnet, weil ich aber sither der Sach besser nachgesinnet, hab ich befunden, daß solches beginnen, beides der Herr Vetter und ich zu verantworten haben möchte; Ihr zwar, weil kein Che soll copulieret werden ohne dreymalige, oder auf das wenigste zweymalige Verkündung ab Canzel, doch daß die einte an einem Sonntag vor der ganzen Christenlichen Gemeind geschehe; Ich aber, weil ich würde zulassen, einen anderen den Canzel zu meiner Filial=Kirchen zu besteigen, an einem Freitag, der niemalen gsin ist der des stimbte predigstag, und zu copulieren solche Cheleut, die nicht in dieser Gmeind Ottmansingen begriffen, sonderen Burger und Kilchegenossen der Kirchen Lenzburg sind. Diß habe also dem Hr. Vetteren zur nachricht überschreiben und Ihne 2c. 2c."

Der Zufall wollte, daß ber Brädikant von Ammersmyl an bem nämlichen Tage, ba er bemienigen von Lenzburg diesen Brief schrieb, "wegen gewüßen geschäfften" auch nach Lenzburg geben mußte und biefer Aulag mar ihm willfommen, um über diefe Beirathsangelegenheit mit Prädifant Müller mundlich sich zu besprechen. Der Bater ber Hochzeiterin und ber Hochzeiter wohnten ber Besprechung bei. Die Behauptung bes Pradifanten von Ammersmyl, die Rirche gu Othmarfingen sei seine Filialtirche, wollte berjenige von Lenzburg nicht gelten laffen, sondern replizierte, sie fei fowohl feine Filialfirche als diejenige des Pradifanten von Ammerswyl, weil er bort auch alle 3 Wochen eine Kinderlehre halten muffe mahrend bes Sommers und die unter ber Strafe wohnenden Leute feine Bu-Auf die Replit folgte die Duplit. Gallei bezeugte, daß der Brädifant von Lengburg nicht verpflichtet fei, einige Brebiaten in der Filialfirche in Othmarfingen zu halten wie berjenige von Ammerswyl, und forberte feinen Gegner auf, "wan er einiche praetension an biefer Filial-Rirchen zu haben vermeine", foldes au bescheinigen, b. h. wohl urtundlich zu beweisen. Er schloß mit ber Erklärung, daß er die Sache vor Seine Gnädigen Herren und Oberen "departieren" werde und machte seinen Amtsbruder für die ungesetzliche Copulation, die er in der Kirche zu Othmarsingen vorzunehmen im Begriffe stand, verantwortlich. Der in die Enge getriebene Prädikant Müller nahm zur Lift seine Zuflucht, gab scheinbar nach und erklärte dem anwesenden Hochzeiter und dessen zukünstigem Schwiegervater, er könne ihnen, wie sie selbst einsehen werden, den Dienst nicht thun, den er ihnen gerne gethan hätte, sie möchten nun Kirchenrecht und Hochzeit halten, wo es ihnen gefalle. Bon Gallei nahm er Abschied und dankte ihm für die brüderliche Erinnerung.

So schien der Konflift zu Gunften des Prädikanten von Ammerswyl beigelegt zu fein, indem derjenige von Lenzburg fein Unrecht eingestanden und die Behauptung, daß die Kirche zu Othmarfingen auch feine Filialtirche fei, fallen gelaffen, als berfelbe am nächstfolgenden Sonntag, ben 1. März, vor ber Predigt zu Lenzburg öffentlich befannt machte, daß er die genannten Hochzeitleute am fünftigen Freitag, ben 6. März, zu Othmarfingen copulieren wolle. Mit Recht war Gallei im höchsten Grad über dieses Vorgeben seines Nachbarn erstannt und aufgebracht und fonnte nicht mehr in Zweifel barüber sein, "auß mas bergen beffen Danksagung gefloffen"! — Er hatte das gegebene Wort gebrochen und war gesinnet, bem Brädikanten von Ammerswyl zum Trot mit der Cheeinsegnung in Othmarfingen fortzufahren. Es blieb bem Angegriffenen und Angeführten nichts Underes übrig, als fich beschwerend an ben Berrn Defan in Windisch, Joh. Märti, zu wenden, ber bann auch nicht ermangelte, bem tropigen Praditanten von Lenzburg zu befehlen, die genannten Speleute in der Kirche zu copulieren, da sie "kilch= spälig" feien.

Aus diesem Handel geht die Thatsache hervor, daß die Zusammengehörigkeit der Kapelle unserer Frauen zu Othmarsingen mit dem Gotteshaus des Sankt Peter und zwölf Boten zu Ammerswyl nicht allein von weltlichen, sondern auch von geistlichen Behörden anerkannt und ausgesprochen worden ist, daß die Kirche zu Othmarsingen, welche schon vor der Reformation in dem oberhalb der

Bern-Zürich Straße gelegenen Theil ber Gemeinde geftanden, ju jeder Zeit als Filiale der Kirche von Ammerswyl angesehen und benützt worden ift, und demnach auch Joh. Gallei sich ganz in feinem Rechte befindet, wenn er nicht die Sommertinderlehren von brei zu brei Conntagen, sonbern bie Wochenpredigten mahrend bes Winters von vierzehn zu vierzehn Tagen für maßgebend balt bei ber Entscheidung über bie Frage, ob Lenzburg an bie Filialkirche in Othmarfingen die gleichen Ansprüche zu machen berechtigt fei wie Ammerswyl. Im Zusammenhang mit ben genannten Zeugniffen von ber firchlichen Zusammengehörigkeit von gang Othmarsingen mit Ammerswyl steht auch bie Thatsache, daß bei ben jeweiligen Twingsbesatungen in das Chorgericht von Ammerswyl vom Landvogt gewöhnlich brei Bürger von Othmarfingen gewählt wurden ohne Rücksicht darauf, ob dieselben unterhalb oder oberhalb ber Strafe wohnten, mahrendbem ben beiden andern Gemeinden, Ammeremyl und Dintifen, je nur zwei Mitglieber gegeben murben. Bei dieser Bestellung bes Chorgerichtes murbe bie ganze Gemeinde Othmarsingen, und nicht bloß ein Theil berselben in Beruchichtigung gezogen und ihre Repräsentation in ber firchlichen Ortsbehörbe beghalb numerisch fo bestimmt, weil ihre Gesammtfeelenzahl diejenige ber beiben andern Gemeinden übertraf. Darum barf es auch nicht auffallen, daß vor dem Chorgericht Ummerswyl Bersonen aus beiben Theilen von Othmarfingen erschienen und von demfelben bestraft murben. Die Prabifanten bes achtzehnten Sahrhunderts, welche das Sittengerichts-Manual führten, haben mehrere Källe von dorgerichtlichen Verhandlungen aufgezeichnet, welche Berfonen betrafen, bie "under ber Straß" zu Othmarfingen wohnhaft Die Competenz des Chorgerichts von Ammerswyl, dieselben ju verhören und zu bugen, ift niemals bestritten, fondern ftets als eine sich von felbst verstebende Sache anerkannt worden. find jedoch die unterhalb ber Strafe vorgekommenen Sittengerichts: fälle bem Chorgericht von Lengburg gur Untersuchung und Aburtheilung zugewiesen worben, wie benn auch bis in die neueste Reit bie pastorale und firchliche Trennung der Gemeinde Othmarfingen in Hinsicht auf die Handhabung der Sittenpolizei durch das Sittengericht burchgeführt worden ist. — Als Beweis für das soeben Angeführte mögen einige aus dem Sittengerichts-Manual von Am= merswyl genommene Straffälle dienen:

Prädikant Jakob Stälin protocolliert vom 15. August 1717 Folgendes: "Item ist citiert worden, daß Müllers von Ottmanssingen Magt, weilen mir der Herr Schulmeister zu Lentburg klagend vorgebracht, wie daß dieselbige vor 8 tagen nach der Kinderlehr, sobald der sägen gesprochen, zu Seiner und aller ärgernuß des Maurer Baltiß bub, so Ihr in Wärender Kinderlehr, als sie schliefte, ein Maye genommen, öffentlich geprügelt; nachdemme Ihr nun diß so ärgerliche Verhalten ernstlich vorgestellt worden, so ist erkennt, daß sie 1 Pfd. dem Chorgericht und andern zur Warnung ein paar stund eincarceriert werden solle, so alsobald geschehen."

So wurde eine nach Lenzburg kinderlehrpslichtige Weibsperson vom Sittengericht Ammersmyl wegen bes von ihr in ber Rirche zu Lenzburg gegebenen Aergernisses bestraft.

Den 21. August 1718 wurde vor Chorgericht citiert Samuel Boghart von Ottmarfüngen unber ber Straf.

Den 3. Dezember 1719 ift Chorgericht gehalten worben, vor welchem sich gestellt Maria Rull, beß naglers zu Ottmansingen under ber Straß alteste Tochter.

Den 6. Dezember 1722 find vor Chorgericht erschienen beg Johann Boghardts Frau von Ottmansingen under ber straß flagend wider Samuel Boghardt auch under ber ftraß.

Den 1. Juni 1725 ist auch eitiert worden ber Trusi Mary ber Schuhmacher under ber ftraß zu Ottmansingen wegen Fluchen im Wirthshaus und um 1 8 gestrafft.

Wie die Bürger und Einwohner von ganz Othmarsingen unter bem Chorgericht von Ammerswyl standen, so übten sie auch in Ammerswyl ihre kirchlichen Rechte aus, seitdem den Kirchengemeins den in kirchlicher Beziehung überhaupt Rechte eingeräumt sind. In Lenzburg, wo das Kirchenwesen ganz mit dem politischen Gemeinswesen zusammensiel, waren die Othmarsinger "unter der Straß" nur toleriert, in kirchlichen Angelegenheiten dursten sie weder mit-

reden noch mitstimmen. An dem der Gemeinde Lenzburg seit unvordenklichen Zeiten zustehenden Rechte eines zweifachen Vorschlages bei Pfarrwahlen hatten sie keinen Theil, wogegen sie in Verbindung mit ihren Mitbürgern ob der Straße seit dem Bestande des frühern Pfarrwahlgesetzes, den Pfarrer von Ammerswyl der Wahlbehörde zur Wahl vorzuschlagen berechtigt waren und nach dem gegenwärtigen ihn direkt können wählen helfen.

Um das Ergebniß der bisherigen Erörterungen über das firchliche Verhältniß der Gemeinde Othmarsingen zu Ammerswyl in wenigen Worten zusammenzufassen, lautet dasselbe turz so: Die ganze Gemeinde Othmarsingen ist seit den ältesten Zeiten firchlich in Ammerswyl daheim, und die Kapelle unferer Frauen zu Othmarsingen steht mit dem Gotteshaus des Sankt Peter und zwölf Boten zu Ammerswyl in dem Verhältniß der Tochter zur Mutter.

#### 5. Das Berhältniß von Ammerswyl zu Bottikon.

Die Reformation bes fechezehnten Jahrhunderts übte auf ben Beftand ber Pfarrei Ammersmyl einen großen Ginfluß aus. Der: jenige Theil von Dottikon, welcher nach Ammersmyl eingepfarrt war, fiel, ba die unteren freien Aemter nicht zum alten Kanton Bern gehörten, sondern als ein Theil der sogenannten gemeinen Berrichaften abmechslungsweise von ben eidgenösischen Ständen Burich, Luzern, Schwyz, Unterwalben, Bug und Glarue burch Landvögte verwaltet murben, von Ammerswyl weg, nachdem einmal bie Berner-Regierung beschlossen hatte, die Reformation im ganzen Umfange des Rantons einzuführen. Dafür murbe Dintifen, welches vor ber Reformation nach Billmergen tirchgenöffig mar, nach Ammerswyl eingepfarrt, und auf diese Weise die entstandene Lude wiederum ausgefüllt. Die alte Pfarrei Ammerswyl beftand also aus den drei Ortschaften Ammerswyl, Othmarsingen und (Sinter-) Abgesehen bavon, baß im Jahr 1421 bei ber mehr-Dottifen. erwähnten Fertigung in Bremgarten Beinrich Schuppiffer von Dottifen in Verbindung mit Claus Leemann von Othmarfingen im

Namen bes Chrwirdigen Gotishauß des hl. Sankt Beter und zwölf boten zu Ammerschweile handelte, daß im Jahr 1515 Ulrich Bischer und im Jahr 1521 ber "bescheidene und erbere Beini Boftetter", von Dottifen, Kirchmeier von Ammersmyl waren, bezogen die Prädifanten von Ammerswyl vor und nach der Reformation einen bedeutenden Theil ihres Ginkommens von Dottiken. In bem älteften vorhandenen Pfrundrobel, ber von Johannes Di örifer hinterlaffen worden ift und den Ertrag bes Zehntens in Ummerswyl, Othmarfingen und Dottifen, soweit ihn ein Pfarrer von Ammersmyl zu beziehen hatte, bis in's Sahr 1454 gurud angiebt, ift bemerft: was hofgut ist ze tottiken, gitt zechenden gen amerschwyl, und werben bie fogenannten hofguter gang genau beidrieben. — Da bas Pfrundeinkommen von Ammersmyl in einem eigenen Abschnitt behandelt werden foll, fo fonnen hier alle weitern Erörterungen über diefen Bunft übergangen werben, zumal ba es sich nur darum gehandelt hat, aus vorhandenen Urkunden darzuthun, daß vor der Acformation ein Theil der Gemeinde Dottikon zur Pfarrei Ammersmyl gehört hat. Wenn übrigens auch teine fcriftlichen Zeugniffe aus alter Zeit vorhanden maren, welche die firchliche Zusammengehörigkeit von Dottikon mit Ammerswyl vor der Reformation außer allen Zweifel stellen, jo wurde das jest noch lebendige Gefühl einstiger firchlicher und religiöser Gemeinschaft in den Gemeinden Ammerswyl und Dottifen ein fraftiges und unverbächtiges Zeugniß bafür ablegen. Der von Dottikon über bas breite und ichone Reld ber "Langelen" nach Ammersmyl führende Feldweg heißt heute noch ber "Rilchweg", und in Dottiken erzählt man es sich jest noch, daß in Ammerswyl an ben Sonn- und Kesttagen nicht zum Gottesdienft geläutet werden durfte, bevor wenigstens brei Danner von Dottifen bei ber bortigen Rirche eingetroffen waren.

Als am 23. Februar 1862 die Gemeinde Ammerswyl mit großer Mehrheit beschloß, an den Bau der neuen Kirche von Dottiken eine ansehnliche Zahl der schönsten Bautannen aus ihren prächtigen Balbungen unentgelblich zu verabfolgen und dieses Beispiel balb nachher auch von den Gemeinden Dintiken und Othmarsingen nach-

geahmt murbe, mar es nicht allein die freundnachbarliche Gefinnung, aus welcher dieses schöne Geschent hervorgieng, jondern es wirtte dabei unverfennbar das noch nicht erstorbene Bewußtsein früherer firchlicher und religiöser Zusammengehörigkeit mit. Sahrhunderte fünd nicht im Stande, die Erinnerung bes Bolfes an frühere freundschaftliche Verhältniffe auszulöschen, bei gegebenen Anläffen weiß fich die alte Liebe und Freundschaft ftets wieder Babn ju brechen und zerriffene Bande gegenseitiger Achtung und Brüderlich feit auf's Neue für lange Zeit zu knüpfen. Richt nur fprachen bie öffentlichen Blätter ihre Anerkennung und Freude aus über biefen ichonen Beweis acht toleranter und freundnachbarlicher Gefinnung amifchen zwei Gemeinden verschiedener Confession, sondern auch ber bamalige Prafibent bes aarg. Großen Rathes, Bert Fürsprech Beter Suter auf Sorben, bantte in einem fehr verbindlichen Schreiben (welches als ein Chrendenkmal ber gegenwärtigen Zeit aufbewahrt werben foll) für die von Reformierten und Ratholiten an ben Tag gelegte Gesinnung. — Das interessante Aftenftud lautet in feinen Sauptstellen alfo:

"Der Präsident bes Großen Rathes bes Kantons Aargau an Hrn. R. Merz, Pfarrer in Ammersmyl.

### Hochw. Herr!

Sie haben die Gewogenheit gehabt, im Namen ber Bürgerschaft von Ammerswyl und Dintiken mir dafür zu danken, weil ich in der Eröffnungs-Rebe der letten Mai-Sitzung des H. Großen Rathes der Holzgabe Erwähnung gethan habe, welche die beiden reformierten Gemeinden Ammerswyl und Dintiken der kathoslischen Gemeinde Dottikon zum Bau ihrer neuen Kirche geschenkt haben.

Wenn diese Handlung, welche den Bittsteller und den Geber in gleicher Weise ehrt, allgemeine Anerkennung gefunden hat, und als ein bleibendes Denkmal von der Geschichte aufbewahrt zu werden verdient, daß der Geist des Bolkes in konfessionellen Dingen verträglich und ehrenhaft hochherzig und die Intoleranz ein fremder Tropfen Blut in seinem Leben ist, und wenn ich daher durch die Erwähnung der schönen That in der Eröffnungsrede nur einem als

gemeinen Gefühl Ausdruck gegeben habe, fo freut mich nun ber Wieberhall, welchen bas Wort des fatholischen Großraths-Brafibenten in ben Bergen ber reformierten Burgerschaft ber Gemeinden Ammersmyl und Dintiten gefunden hat, boch boppelt als treuer Beweis, wie richtig die Gabe in ihrem Sinn und in ihrer Tragweite aufgefaßt worden ift. Die Geschichte melbet es mit Anerkennung, wie die Soldaten, die Kinder des Bolkes, die Milchjuppe mit einander gegeffen, ober im Sonberbundsfriege auf ber Reugbrude burch bie Ballifaden bindurch einander bie Cigarren angezündet haben; aber daß eine katholische Gemeinde bei zwei reformierten Nachbargemeinden um Solz zu ihrem Rirchenbau anfucht und diese der Bitte in fo großartiger Beise (Ammerswyl allein mit 23 Ladungen Bauholg) entsprechen, bas ift noch nie bagemefen und foll baher auch als einer ber fconften Buge ber vaterlandischen Geschichte aufbewahrt merben.

Der konfessionelle Friede, auf die gegenseitige Achtung und Anerkennung in gleichen Ehren und Rechten gebaut, bat von jeher bas Blud und die Wohlfahrt des Landes verburgt, mahrend feine Diffennung Unglud und Berberben gebracht hat. In bem großen Bauernfriege, bem ichonften, aber immer noch verfannten Blatt ber Schweizergeschichte, haben die reformierten und tatholischen Bauern unter ihren herrlichen Anführern Niflaus Leuenberger von Schonholz, Rt. Bern, und Christian Schybi von Cicholzmatt, Rt. Luzern, treu für die Bolfsfreiheit gegen die Tyrannei der regierenden Städte gefämpft und gefiegt, bis bie infernale Bosheit ber bedrängten Gegner ben Saamen bes Religionshaffes einzustreuen mußte. wurden die Bauern in der blutigen Schlacht zwischen Wohlenschwyl und Othmarfingen geschlagen, ihre Führer aber, welche auf die schändlichste, kanibalischste Weise gefoltert und geviertheilt murben, erwarten jest noch von der Geschichte ihr Recht und ihre Aner= tennung als die Ersten und Besten ihrer Zeit. Gin paar Jahre fpater mußten die gleichen Bauern auf Geheiß ihrer fogenannten Regierungen in ben Religionsfriegen bei Billmergen einander tobt schlagen. Die bortige Gegend weiß also, was Religionstrieg ift,

122

und die Holzgabe der reformierten Gemeinden Ammers: wyl und Dintiken an den kath. Kirchenbau von Dottikon steht daher, wie der Frieden und die Sühne des Regenbogens, nur um so schöner und größer da. Ja, diese Gemeinden stehen wie eine Grenzwache auf jenem Felde, wo sich die feindlichen Brüder schon so oft bez gegnet sind. Ihre treue friedliche Nachbarschaft möge ein Borbild für den Kanton und die ganze Sidgenossensschaft sein, und die geschenkten langen Bautannen mögen wie ein Schlagbaum quer über dem Bünzthale liegen, welchem sich kein Religions und Bürgerkrieg mehr nähern darf.

Sie wollen mir verzeihen, wenn ich bei dieser schönen Handlung länger verweilt bin. Zugleich ersuche ich Sie, der Bürgerschaft von Ammerswyl und Dintifen, in Verbindung mit derjenigen von Dottikon meine hohe Achtung und Anerkennung ihrer mit der würdigken That beurkundeten Gesinnung aussprechen zu wollen 2c. 2c.

Schloß Horben, am 10. Juni 1862.

sig. Suter, Prafident bes Großen Rathes.

Am 19. September 1865 wurde die neue Kirche in Dottikon burch den Bischof von Basel seierlich eingeweiht. Zur Feier waren nebst dem Pfarrer von Ammerswyl auch die Borsteher der Gemeinden Ammerswyl und Dintiken eingeladen. Sie nahmen die Einladung an und gaben durch ihre Anwesenheit der Gemeinde Dottikon ihre Theilnahme und freundnachbarliche Gesinnung zu erkennen. Der Bischof, Eugen Lachat, drückte dem Pfarrer von Ammerswyl persönlich seinen Dank aus für die von den Gemeinden seiner Pfarrei der Gemeinde Dottikon verabreichten ansehnlichen Bauholzgaben.

# Zweiter Abschnitt.

### Die Braditauten ber Pjarrei Ammerswhl.

Das Bruchstud besjenigen Berzeichniffes, in welchem bie Pradikanten von Ammerswyl eigenhändig Ramen und Geschlecht, die Beit ihrer Berufung auf die Pfarrei Ammerswyl mit Angabe berjenigen Pfarreien und geistlichen Stellen, benen sie vorher vorstanben, eintrugen, beginnt erft mit bem fünfzehnten Praditanten, welcher Johannes Müller bieß, von Ruti bei Bern geburtig mar. nach Ammerswyl im Jahr 1732 gewählt wurde und bafelbst fein Leben beschloß im Jahr 1748, nachdem er ein Alter von achtundachtzig Jahren erreicht hatte. Run ift es aber dem Berfaffer biefer Schrift gelungen, aus ben alten Röbeln und Rirchenrechnungen, bie von den Brädikanten geführt und geschrieben wurden, aus den feit bem Jahre 1588 regelmäßig geführten Geburts-, Che- und Sterberegistern und endlich aus verschiedenen vorgefundenen Papieren dieses lückenhafte Verzeichniß in berjenigen Vollständigkeit wiederum heraustellen, in welchem es ursprünglich vorhanden war. Die Namen ber vierzehn Brädikanten, welche bem fünfzehnten, bem Joh. Müller, im Amte vorhergiengen, sind Alle zum Vorschein gekommen und es fönnen somit in ununterbrochener Reihenfolge sämmtliche Brädifanten und Pfarrer genannt werden, welche seit der Mitte bes fünfzehnten Jahrhunderts bis in die Gegenwart die Pfarrei Ammers= wyl inne hatten, wenn, mas inbeffen im Bereiche ber Möglichkeit liegt, in dem Zeitraum von 1454 bis 1531 wirklich nur zwei Brädifanten, nämlich Johannes Mörifer und Mary Spängler, Vorstehende des göttlichen Wortes in Ammerswyl waren. diesen beiben vor der Reformation in Ammerswyl gewesenen "Rirch herrn", werben in verschiedenen, uns mitgetheilten Ur= funden, noch folgende Ramen genannt, deren Träger in Ombrechtswile und Ammersweile Kirchherrn waren: 1) Johannes (25. Januar 1315), 2) Peter (4. Mai 1347), 3) Johannes Halbherr, ehemals Vicar bes Kirchherrn Sezeler zu Amriswyl (8. Dezember 1454). Man findet übrigens in den genannten Schriften nicht nur die

Namen der Brädifanten von Ammerswyl verzeichnet, sondern auch gerstreute biographische Notizen, die zusammengestellt und geordnet. freilich fein vollständiges Bild von bem Leben und Wirken ber betreffenden Geistlichen zu entwerfen möglich machen, bennoch aber manchen Blid in ihre häuslichen Berbaltniffe und perfonlichen Beziehungen zu den Bliedern ihrer Kirchgemeinde thun laffen. - Das Material, welches bem Biographen ber Prädifanten von Ammerswyl zu Gebote fteht, enthält leiber eine große Lude, inbem vom Sahr 1613 bis jum Jahr 1691 nicht allein bas Sterberegister, sondern auch das Sittengerichtsmanual fehlt, worin die Brädifanten biefes Zeitraums unzweifelhaft, nach bem Beifpiele ihrer Vorganger, manderlei perfönliche Motizen haben einfließen laffen. wiffenhafter follen die vorhandenen Nachrichten gesammelt und zu-Es bieten dieselben für das jett lebende fammengeftellt merben. Geschlecht Intereffe genug bar, um aus ber Nacht ber Bergeffenheit und aus dem Dunkel der Bergangenheit an's Tageslicht hervor-Es spielt zwar Reiner ber in ben folgenben aezoaen zu werden. Reilen genannten Bräbikanten von Ammerswyl in unferer pater ländischen Geschichte eine hervorragende Rolle, ihre Namen find berselben — mit Ausnahme eines Einzigen, bes Jakob Hemmann - 1639-1677 - taum befannt, fie find aber boch getreue Re prafentanten ihrer Zeit und ihres Standes, in welchem fich bis gur Beit der französischen Revolution das firchlich-religiöse und staatliche fittliche Gemeindeleben wahrheitsgetren abspiegelt. Der Bräbifant war nächst dem Landvogt die einflufreichste Berfönlichkeit in ben Gemeinden des alten Kanton Bern und hatte ben Vorzug vor Jenem voraus, daß er dem Bolke viel näher stand und mit den verschiebenen Ständen desselben täglich in unmittelbare Berührung kam. Dabei war er der Gemeinde gegenüber unabhängig und felbstständig genug, um feine Individualität geltend zu machen und feiner Ueberzeugung gemäß sein Amt zu verwalten. War er durch Natur und Erziehung ein Charafter, so nöthigte ihn die Rücksicht auf das tägliche Brod nicht, feiner Würde irgend etwas zu vergeben, und seinem Charafter untreu zu werden. Bas uns mit Borliebe zu den Prädikanten ber alten Kirche Bern's hinzieht, ist die Thatjache, daß wir unter denfelben Männer antreffen, die einen Geift der Kraft hatten und im vollen Sinne des Wortes "Charaktere" waren. Sie dienen dem gegenwärtigen Geschlecht zur Aufmunterung und würden ihm gewiß auch zur Beschämung gereichen, wenn es nicht unter ganz andern Verhältnissen lebte und leben müßte.

Mus der Zeit vor der Reformation können nur zwei Brädikanten namentlich angeführt werben, nämlich Johannes Diöriter und Mary Spängler, Die etwas meniges Schriftliches hinterlaffen Der von Letterem hinterlassene Pfrundrodel ist im Laufe ber Zeit verloren gegangen. Dagegen existiert noch ein Auszug aus bemfelben, ber von ber Sand eines fpatern Prabifanten, bes icon genannten 3b. hemmann, verfaßt worden ift und das Borhandenfein des Originals in den Jahren 1639-1677 konstatiert. Robel bes Johannes Mörifer ift ein eigentlicher Pfrund Urbar und verzeichnet das Einkommen der Pfrund Ammerswyl bis in das Auf Seite 9 desselben steht von seiner Sand Jahr 1454 zurück. geschrieben: Anno domini 1471 ego Joh. möriker incepi et notavi antecedentia et sequentia. (Im Jahr bes herrn 1471 habe ich Johannes Möriker angefangen und bas Vorhergehende, wie bas Nachfolgende aufgezeichnet.) Rach bem im Sahr 1835 gebruckten "Kirchlichen Zeitbuch für ben reformierten Theil des Rantons Margau" mar Johannes Mörifer im Jahr 1495 Rettor in Ammerswyl und Kammerer bes Lenzburger-Rapitels. In welchem verwandtichaftlichen Verhältniffe er ju bem Dagifter Seinrich Möriter, Mauritanus (1528), Pfarrer in Schingnach und Defan bes Fridgauer-Rapitels, gestanben, ift nicht mehr nachzuweisen, wie es benn auch an jeglichem Anhaltspunkte fehlt, um über die Beimath unseres Joh. Mörifer etwas Bestimmtes und Zuverlässiges fagen zu konnen. Gin Jahr lang mar er Pfarrer in Sarmenstorf. Das bezeugt er selber mit ben Worten: anno 1486 lucie gog ich Jo. möriker von Amerschwil gan farmenstorff vnd feria tercia penthecostes 1487 zog ich wider gan amer= ich wil." Die Pfarrei Ammerswyl icheint nach feinem Wegzuge nicht fofort wieder besett worden, sondern ihm nach einer einjähris gen Abwesenheit immer noch offen gestanden zu sein.

Bur damaligen Zeit war in Königsfelden Hofmeister Heinrich Suter, welcher "uff pfingsten (bee ? Jahres) mit Berr Banfen (Mörifer) von Ammerichmyl über die Verleihung bes zwischen ber Pfrund Ammerswyl mit bem Sanfe Ronigsfelben zu theilenden Zehntens in Dottikon Handels einig geworden ift. Auch das übrige Pfrundeinkommen murbe unter bem Pfarrer Joh. Möriker neu reguliert und in einem eigentlichen Pfrundurbar orbentlich aufge Er felber nennt benfelben einen "vnderscheid" und eine "teilung" und zwar mit Recht, indem unter Unwesenheit von Abgeordneten aus ben zehntpflichtigen Gemeinden eine Ausscheidung ber zehntpflichtigen Güter und eine Theilung berselben unter bie Behntberechtigten mit Angabe best jährlich zu entrichtenben Binfes "Difen onderscheid, so lauten feine eigenen Worte, und by difer teilung find gefin: hans fry von tottiten, uli heagli, burgi ichuppiffer, dueri hupfder, Beini Bungelli, Banns afper von vilmeringen, uli in ber muli von Bentichiten, uli Suber von megenwil, hentmann, burgwechter von vilmeringen und ander luten vil." - Im Jahr 1479 erzählt Joh. Mörifer, schlug ber Hagel vm Lentburg, Otwissingen und Tottifen und Beglingen Korn und Saber, vnd giengen mir ab 40 gulben deß felben Jars an meiner Pfrund". Der bereinigte Pfrundurbar ichuste bie zehntpflichtigen Güter nicht vor verheerenden Hochgewittern und ber Prädifant mußte sich bie von Gottes= und Beeresgewalt herrührenden Modifikationen an feiner Pfarrbefoldung wohl oder übel gefallen laffen. — Bom Jahr 1478 an macht Johannes Möriter einen förmlichen Unterschied zwischen bem großen und kleinen Zehnten, indem er benfelben zum erften Mal als einen Bestandtheil feines Ginkommens ermähnt, um beffen in ben barauffolgenden Jahren regelmäßig Ermähnung ju thun. Derfelbe murbe nicht in Natura bezogen, sondern gewerthet, und in baarem Gelbe geleiftet. Während ben fpatern Brabifanten ber Bezug bes kleinen Zehntens immer größere Schwierigkeiten bereitete und immer mehr Berdruß verursachte, behauptet Sohannes Möriker im Jahr 1481 mit großer Bestimmtheit und Zuversicht: "imb, werch, schwin find min forug" und bezieht ben Gerften=Rehnten, sowie überhaupt ben kleinen Zehnten ohne Rücksicht barauf, ob er

gern, ober ungern gegeben werbe. Das Recht zum Bezuge besselben kommt ihm, wie es scheint, zu, und er ist nicht ber Mann, ber sich in seinem Rechte irgendwie will verkurzen lassen.

Unter den vielen Namen, die Joh. Möriker in seinem Rodel anführt, besindet sich auch derjenige des Herrn von Hemsbrunnen, welcher im Jahr 1476 den "Zenden ze tottiken" bestand um 35 Mütt Kernen und 2 Brtl. Erbs, sowie derjenige dess schriber's von lentzburg, der im Jahr 1471 den "Zenden ze Otwissingen" vm 32 stuk übernahm.

Für weitere Nachrichten über den ältesten bekannten und genannten Prädikanten von Ammerswyl, Johannes Möriker, bieten seine wenigen hinterlassenen Aufzeichnungen keinen Stoff dar, und wir gehen daher über auf den zweiten, welcher Marx Spängler hieß, von Lenzburg gedürtig war und während der Zeit der Resormation als Vorstehender des göttlichen Wortes sich in Ammerswyl befand. — Währenddem kein handschriftliches Denkmal mehr von ihm vorhanden ist unter den alten Papieren der Pfarrei Ammerswyl, sagt Jasob Hemmann, Prädikant in Ammerswyl von 1639 bis 1677, der Ite Nodel sei von Herrn Marx Spängler hinterlassen; er trage die Jahrzahl 1531 und sei der kleinste Pfrund-Rodel. Auf das 22te Blatt desselben legt Hemmann das größte Gewicht, weil darauf geschrieben steht, daß der kleine Zehnten in den 3 Dörfern Ammerswyl, Ottmassüngen und Dottiken dem Pfarrherrn, oder einem Prädikanten zu Ammerswyl gehört.

Von anno 1532 an ist in bem Robel bes Herrn Mary Spängler ber Wibenzins sammt Heuzehnten in Ammerswyl auf 4 Gl. 8 Bazen, in Dottiken auf 2 Gl. 2 Schilling und in Othmarsingen auf 4 Gl. 3 Bazen und 2 Schilling veranschlagt. Auf jedes Mannwerk waren 4 Schilling verlegt. — Dieses ist Alles, was in Ammerswyl selber an ben Pfarrherrn Mary Spängler erinnert, es wäre uns daher kaum mehr als sein Rame bekannt, wenn wir mit den Rachrichten uns begnügen müßten, welche er in Ammerswyl von sich hinterlassen hat; sein Rame steht aber in einer Familienchronit, die sich im Besitze des Herrn Gottl. Spängler, gewesenen Bezirksschullehrers in Lenzburg, befindet und aus dieser Quelle, die den Eindruck der

Glaubwürdigkeit und Zuverlässigkeit auf jeden unbefangenen Lefer macht, icopfen wir, mit gutiger Erlaubnig bes Berrn Spengler, unferes unvergeflichen Lehrers, über beffen Stammvater folgende "Mary Spengler, jo fchreibt Joh. Jafob Spengler um bas Jahr 1628, Cohn des Niclaus Spengler, ift zu Lenzburg gehohren und erzogen, und ift in feiner Jugend zum Studieren gezogen worden, in welchem er fehr wohl zugenommen, allfo bag er seinen Zeitsgenoffen wo nit vor, jedoch wohl zugerechnet und zugezogen werden können. Dann er vom Bijchoff Hugo von hohen Landenberg, fo by feiner Beit bas Biftumb Coftang befaß, und innhatt, gar herrlich, boch und lieb gehalten marb, alljo und ber: gestalt, bag er 3hm bie Pfrund vnd Pfahr Amertichmyl, sambt aller Zugehörd, für ihn vnd sein geschlecht vmb ein nahmhaffte Summe gelts für ein ewig, ftatt Mann und Erblähen gegeben und gelieben bat; Rach lauth eines barumb gegebenen Brieffs, welcher Ihme aber in ber Reformation verzukt worden, welches seine hinterlassene Frauven offtermals genug geflagt und beweint bat."

"Er war ein großer, starker, gelehrter, jedoch Kriegerischer Mann. Er besas die Pfrund Amertschweil mehrere Jahr vnder dem Babstumb; nachdem aber Gott auß seiner Erbärnd vnd Güte sein Heiliges Wort vnd Evangelium widerumd auß gnaden herfürlüchten lassen, vnd der Antichrist ist entdeckt worden; Da hat auch Gott ihme sein Herz vnd augen eröffnet, und erleuchtet, daß er hat sehen können, in was Irrthumd vnd Blindheit er gestetet. Als hat er alsbald vnd einer von den Ersten, sein vnwüßend begangener Irrthumd bekennt und verlassen, sein Meßpriesterthumd hingelegt, die Evangelische Wahrheit hingegen augenommen, dieselbige auch Standhasst vnd männlich daselbsten gelehrt, vnd geprediget, bis in sein End. It allso der letzte Mäßpfaff vnd der erste Predicant zu Amertschwyl gsin.

Er hat viel erlitten in bem Krieg wegen ber Religion in ber Sibgenoßichafft, so Anno 1531 gfin, in welchem Ihme vast al fein habb und gut genommen und geplündert worden; jedoch hat er solches nit vergebens hinweggelaßen; dann er perfonlich zweet

ber Reuberen erschlagen nit weit von Lenzburg gegen Säntschiten, bieselben liegen auch begraben am Häntschifer wäg, auff ber Rechten Hand auff Häntschifen zu, vnder den Bäumen, grad außerthalb dem Helgen Stöckli, wie mir denn Hanß Jacob Spänglers Großvater, des Marren Sohn sölches anzeigt, und den plat, wo sie begraben liegen.

Er starb im Herbst Ao 1541 vnd ligt zu Amertschwyl begraben. Er hatte zu einem Eheweib Berena Lemannin von Zürich, welche er Ao 1530 geehlichet; Sie starb den 24. März 1584. — Er verließ, soviel ich sinden können, zween Söhne und eine Tochter, der einte Sohn, Zacharias starb ohne Erben ab, die Tochter Barbara überkam zu einem Chemann Adam Gasser von Madisweil. Daniel, vorgemelt Margen Sohn, ist zu Amertschwyl den 12. tag Heumonat Ao 1535 getaufft worden."

Der britte in ber Reihe ber Ammerswyler Prabikanten ift Jakob Sein Name tommt in ber ältesten vorhandenen Rirchenrechnung vor, die "off frytag ben lettsten tag Jenners 1544" abgelegt wurde und unzweifelhaft von feiner Sand geschrieben ift. Seine Sandidrift ift icon und fest, feine Dittion flar und beutlich. Rur einmal wird fein Gefchlechtsname "Appenzeller" ausbrucklich genannt, fonft in der Regel nur fein Taufname "Jatob" angeführt. Auch Johannes Möriter wird vom Sofmeister von Königsfelben, Beinrich Suter, einfach "Berr hans" genannt. Im genannten Sahr (1544) mar Beinrich Ramoos Obervogt von Lengburg, Sans Marti Müller von Othmarfingen Untervogt. Appenzeller schuldete bem Rirchengut 20 Gl. Unter bem Nachfolger bes Beinrich Ramoos, unter bem Obervogt Lienhard Brengigtofer wohnte er bis jum Jahr 1549 ber Ablage ber Kirchenrech= nungen regelmäßig bei und fchrieb eigenhandig die vereinbarten Rechnungspaffationen ein. In diesem Jahre scheint er in Ammerswyl geftorben zu fein und eine Wittme mit mehreren Kindern bin= terlaffen zu haben, benn fein Rachfolger Wernher v. Ruti bat nach feinen eigenhändigen Aufzeichnungen ber hinterlaffenen Wittme, welche feine eigene Schwefter war, und ihren Rindern beim Antritt ber Bfarrei verschiedene Gegenstände abgefauft. Seine Worte lauten :

"Ich han kaufft von miner schwester vnnb iren kinderen in bisin ires rächtgäbnenn vogts Heinin Gerings vnnd Peter Gerings, beid zu Annmerschwyl jäßhaft, Erstlich ein paar Hosen, ein wammet vnnb ein belzschoppen vmb 18 A. Aber das Badstübli mit aller Zughörd, zwo siten schweininn Fleisch vnnd das roll bärlin vmb 15 A."

Mit bem vierten Prabifanten, Wernher v. Ruti, fleben wir in hinsicht auf die Quellen, aus benen wir unjere biographischen Notizen schöpfen muffen, schon auf einem fruchtbareren Boben, indem der Pfrundrodel, den derfelbe im Jahr 1549 an gefangen und im Jahr 1563 hinterlassen hat, noch vollständig erhalten ift. Wo er von fich und feinen Berhaltniffen fpricht, wollen wir ihn felbst, in der Sprache seiner Zeit reden lassen und ihn nur bann unterbrechen und ergangen, wenn die Rudficht auf bas Berftandniß eine Unterbrechung und Erganzung unumganglich noth Rebst bem Pfrundrobel, "ber gemacht ist vff ben achteenndenn tag Meyens im iar als man zalt thufend fünfhundert vierzig ond nun iar", hat Wernher v. Ruti noch bie von feiner hand geschriebenen Kirchenrechnungen aus ben Jahren 1549-1563 hinterlaffen, und es bilben somit biefe beiben, ziemlich umfangreichen Manustripte bas Material zu ben folgenden Mittheilungen. ben 9. tag Merzenne, so erzählt er, im 1549. iar bin ich zu Barm von den predicanten beruft vnnd dem Rhadt prajentiert, vnd von vnnferen anäbigen Herren und oberen bestättiget vff die pfart ju Ammertschmyl, ouch burch Lienhard Brengitofer, ber gyt vogt off Lenntburg, ben tilchgenoßen prafentiert, barnach vif ben 24. tag Merzens han ich die erst predig gethan, vnd also verseden für vund für biß vff pfingsten. Uff ben 7. tag Brachmonats im glich iar bin ich gen Ammerschwyl gezogen vnnd waz fritaa näck Uff ben 7. tag brachmonats hannd mich mim vor pfinngsten. filchgenoßen Ammertschwyl, Othmassingen vund Dinntiken von Greneche gführt mit sieben wägenn, was fritag nächst vor pfinng: sten, gienng vnnß glücklich vnnd wohl." Von seinen Kamilien verhältniffen ift nur das Wenige befannt, daß er einen Sohn hatte mit Namen Hansrubin, den er "vif den achtzenden Megens det

1558 iars bem wohlgelerten Conrado Klausero, schulmenster zu Brukt verdingete, ein iar vmb 16 gut Gl.," und um das gleiche Kostgelb auch ein zweites Jahr baselbst beließ, daß er im Jahr 1563 in Ammerswyl starb und eine Wittwe hinterließ, welche bei seinem Nachfolger, dem Helias Möriker, "noch wyters ghuset und mit ihm gemeinschaftlich den Pfarrgarten genuzett." —

Als ein ordnungsliebender Hausvater führte er über seine Aftiven und Passiven ordentlich Rechnung und legte im Jahr 1557 einen eigenen Robel an, in welchem eigentlich verzeichnet vund beschrieben ist alle schuld vund widerschuld wernnheri von Rüte, der zut predicant zu Ammertschwyl inn der graffschafft lennzburg, welcher Robell gemacht ist vff den 15. Merzens im iar wie oben angezeigt ist." — Nach seinen eigenen Angaben und eigenhändigen Aufzeichenungen hatte er im Jahr 1558 folgende Schulden:

#### Zürich.

Ich foll bem fürnämmen und wyfen meyfter Hanfen Säglin vff funftig Oftern bes 58. iars 20 Gl.

### Luzern.

Ich sol dem ersamen und fürnämmen Herrn Beat Sibler uff nächstkünfftig sankt Michelstag des 57. iares 7 kronen umb ein zytkelbele (trächtiges Rind.)

#### Arom.

Ich fol ber Statt Sechszig Gl. ann munnt jährlich zuverzinsen vff fant Bartolomeustag.

Me sol ich bem Ersamen Mathiß Dürren zuenzig Gl. an münnt iärlich zeuerzinsen vff ben 20. tag. — —

Aber sol ich Meister Joachim Schmützinger nach aller Rechnung 7 & 5 Bazen off ben 4. tag nouember bes 57. iars, witer sol ich im 11 Gl. 6 Bazen.

## Länzburg.

Item ich fol minem gfatter ioachim Mener, wirt zum löwen nach aller rechnung 5 Gl. zebezalen vff martini im 57. iar

Aber fol ich Sannfen falkysen bem meczger vmb fleisch zebezahlen pff martini 57, mas die beclenn (Büchlein) inhalten.

### Ammerschwyl.

Item ich fol Berena noczinn 10 Gl. an munnt, ze bezalen zinnf vnnb Hauptgut vff martini im 57. iar.

Aber sol ich bem gothuß (Kirche) 10 Gl. an muncz ze bezalen zinnß vnnb Hauptgut vff martini im 57. iar.

Witer fol ich minem gfatter Jacobenn Wißhuten 20 Gl. ann muncz, ze bezalen zinng vnnd Hauptgut vff martini im 57. iar.

Dagegen schuldete ihm "iacob kallenberg genannt der Hukmacher in Arow" zwey hundert vnud zwennzig guldin vmb ein Hukvnnd Heim zu Arow gelegen by der kilchen zwüschen Bastion Hammerschmids vnud Hansen Wernli's Hüseren, vnud sol mir alle iar geben zuennzig vnud fünff guldinn vst Wienacht diß zu end der bezalung, zu dem hat er zu im genommen die achtzig guldin, so vst dem genanten Hus stond, namlich der statt Sechszig Gl. vnud Mathisen Dürren zwenzig Guldinn, vnud die genanten duß hundert guldenn all an guter genannter landlöuffiger Berner werischaft, wie die beielgschrift wist vnud lutet, zügen bastion burchart, Uli Vitt vnd Annder. Daran gewert also dar zwenczig vnud fünff guldin vst wienacht des 1557 iars, me gwert zwenczig vnud fünff guldin vst wienacht des 58. iars. Aber gwert zwenczig vnud fünff guldin vst wienacht des 59. iars."

Item fol ihm sin schwester Dorothea in Gawenstein 6 Gl., von Joachim Schmuzingers von Arow yngnon, witer hat er ihren glichen 3 Gl.

Richt um bem Prädikanten Wernher v. Rüti die "Rechnung zu machen" und seine ökonomischen Verhältnisse der Deffentlichkeit preis zu geben, die er übrigens, wenn man "Soll und Haben" miteineinander vergleicht, gar nicht zu scheuen hat, haben wir diese Mittheilungen aus seinem "Hausbuche" gemacht, sondern um einen Beitrag zur Geschichte des bürgerlichen und häuslichen Lebens, des Handels umd Wandels um die Mitte des sechszehnten Jahrhunderts zu liefern. Wirthe und Metzger gaben schon damals, wahrscheinlich nicht nur den Prädikanten, sondern auch andern ehrbaren Leuten auf Credit, was sie von ihnen bezogen, und beim Viehhandel scheint die baare Bezahlung auch nicht unter allen Umständen eine uner-

läßliche Bebingung gewesen zu sein. — Der Lerkauf eines "Hauses und Heims" in Narau um 300 Gl., ber im Jahr 1557 stattfand, möchte boch vielleicht, wenn über die Größe und Beschaffenheit des fraglichen Hauses auch keine Angaben gemacht werden können, einen Anhaltspunkt darbicten, um über den Werth der Häuser nicht nur in Narau, sondern auch anderwärts um die Mitte des 16. Jahr hunderts ziemlich zuverlässige Berechnungen anzustellen. — Der Umstand, daß Wernher v. Rüti in Narau ein Haus besah und nicht nur der Stadt, sondern auch zwei Bürgern daselbst schuldete, hängt wahrscheinlich mit seinen sonstigen Familienverhältnissen zussammen, über die uns seine hinterlassenen Schriften weiter gar keinen Aufschluß geben.

Der Nachfolger bes Wernher v. Ruti mar Belias Dorifer. Seine Beimath findet sich in feinen hinterlaffenen Bapieren nirgends verzeichnet. Wenn er ber gleichen Familie angehört hat, aus welcher Johannes Möriker, Rektor in Ammerswyl, Heinrich Möriker, Mauritanus, Pfarrer in Schingnach, und jener andere Mörifer, welcher vor Joh. Möriter in Ammerswyl Pfarrherr gewesen fein muß und ein fogenanntes "Jahrgeit" gestiftet hat, mogen gestammt haben, so mar bas eine eigentlich geistliche Familie, ein mahres Levitengeschlecht. Bo unfer Belias Mörifer als Bra= bifant angestellt mar, bevor er nach Ummerswyl fam, sagt er nicht, bagegen erzählt er Folgenbes: "Anno domini 1563 vff ben 17. Juny bin ich Helias Mörifer, nachbem ich orbenlich von m. g. g. von Barn babin beruffet, erwelet und bestätiget worben, gen Ammerschwyl gludlich (Gott hab lob) mit minem Bolchli ingezogen, vund allba off den 22. Junij ben tilchgenoffen zu Ammerschwyl burch ben Cerwirdigen herrn Decan vnfers capitels Brugg, herrn Jacobum Chriften, vnd bem Erfamen myfen Berrn Andolphen Sugen= berg, fo ber gyt Landtvogt vff Lengburg, prafentiert worden u. baruff bann min ampt angehept nach minem besten vermögen vfrichten."

"Und sovil daß zytlich belanget, bin ich dergestalt, wie hernach volget, gehalten:

"AUdiewil ich vff Junij vffzogen, und ber Seuwzähenden vorhin verfallen, hab ich beren thein ansprechen, sondern Hern Wernher's v. Rüti sel. witfrowen in bann vngesumt gelaffen, boch hatt sy mir von ber wässery, Züny 2c. nüt angeforberet.

"Denn garten, biewil fy myters by mir ghufet, habend wir sampthafft genuzzet." ---

"Anno 1563, ben 21. Junij, als ich gen Amerschwil thomen, hab ich ben Zähenben von Amerschwil verlihen Rary Rozen, minem nachpuren, folgenber gestallt:"

"Erstlich soll er flifig ond trülich ben Zenben, forn, roggen, haber, gärsten u. alles, waß man mitt ber wib bindet, on ben Hans, insamlen ond baß in die pfrund schür füren."

"In dem infamlen flisig acht haben off die Zender, wo gfärd bruchen werden (unredlich handeln wollen) im Zellen, vnd offstellen, wider zendesbruch und recht, und mir fölliche anzeigen."

"Im Laben ober Entladen achthaben off die Zaal ber garben, bamitt er mir die anzeigt, offzuschriben."

"Tennrysel mir lagen volgen (verabfolgen) boch bie zerbrochnen Garben ouch vff benn stock legen."

"Den gerstenzähenden angends vftröschen, und mir minen thil in min gehaltt thun."

"Wyter mir, weß ich nottwendig, in min huß zebruchen, torn, haber, tröschen, wenn ich's bedarff, on vffzühen (ohne Berzögerung)."

"Wyter soll er vor Martini, eb man daß Bieh instelet (Bevor das Bieh von der Beide kommt und zur Binterung in den Stall gestellt wird) den Zenden vötröschen, im Thän (Tenne) gut sorg haben, selbs darby sin, wo es ihm müglich, vnd alles, meß mir zu meinem Theil gehört, wol gwannet, gsüberet vnd grüft, zu guter wärschafft (welches ich zuvor besichtigen) in minen Kasten, on einen wyteren Kosten wären" (liefern).

"Und an fölliche fin arbeit fol im bann volgen ieber 5. theil von allem getreib, malter, mutt ober 3mmi."

"Darnach nimpt er ouch das üsel. Item den britten theil des ftrouws, welches wir by dem hundert der garben theilend, also daß ich von 2 hundert garben daß Strouw nim, und er dann von dem britten. Und soll also in keins dingen khein gferd nitt gebrucht werden." Rach diesem Vertrage, der in mancher Beziehung interessant ist, wurde im Jahr 1563 von Mary Roz, dem Rachbarn des Prädistanten, Helias Mörifer, der Zehnten in Ammerwyl eingesammelt, gedroschen, "gewannet, gesüberet" 2c. und nach Abzug des ihm geshörenden fünften Theils in den Kasten des um sein "zytliches" treu und ängstlich besorgten Prädikanten abgeliefert. Ueber das Ergebniß des Ausdrusches an Korn, Roggen, Gerste 2c. und an Stroh hat Helias Mörifer ein sehr genaues Verzeichniß geführt und überall pünktlich ausgerechnet und angegeben, wieviel es ihm, und wieviel seinem Vertrauensmann trifft.

Seine baherigen Angaben werben in bem Abschnitt über bas Pfarreinkommen Ammerswyl ihre gehörige Verwendung finden, und können baher hier übergangen werden.

Alles, was mit ber "Wib" gebunden wurde, gehörte mit Aus. nahme bes Sanfes, jum großen Behnten. Im Bahlen und Aufstellen je ber zehnten Garbe pflegten einzelne Zehnter "wieber zendes bruch und recht" zu handeln, und fo ben Zehnthern zu benachtheis Defhalb schärft Belias Möriter seinem Nachbarn Darr Rot besonders ein, auf diejenigen Zehntpflichtigen ein aufmerksames Auge zu haben, welche "gferb" (Gefährbe) brauchen, und fie ihm anzuzeigen. Daß gegen Betrug in folden Dingen mit großer Strenge eingeschritten murbe und ber flagende Brabifant bei bem Landvogt auf bem Schloß Lenzburg fräftigen Schut fand, läßt sich bei den damaligen Berhältnissen leicht denken. Wie genau die Controle war, welche ber Prädikant über ben eingesammelten Zehnten führte, beweist der Umstand, daß die Garben beim Laben und Ent= laben mußten gezählt werben, daß bie Zahl aufgeschrieben und bann mit ber Bahl ber fich beim Ausbrufche ergebenben Garben vergli= chen wurde. Merkwürdigerweife fand Belias Mörifer, folange fein Nachbar Marr Not ihm die Sache beforgte, beim Drefchen gewöhn: lich mehr Garben, als er zur Zeit der Erndte nach seinen eigenen Anfzeichnungen eingesammelt hatte, worüber er nicht wenig erfreut gewesen sein mag. Wie er sich ben sonberbaren Umstand in feinem Verftande mag zurechtgelegt haben, wollen wir hier nicht weiter untersuchen, aber Mary Nop wird barauf bebacht gewesen fein, seinen Bericht jeweilen so abzugeben, daß bei der Abrechnung eher eine Bermehrung als eine Berminderung sich herausstellte. — Das Dreschen durfte nicht dis in den Winter hinein verschoben werden, sondern mußte vor Martini, also vor dem 11. Wintermonat, vollendet sein. Das Lieh, welches während des ganzen Sommers dis in den Spätherbst sich auf der Weide befand und erst mit dem Sintritt des Winters in den Stall gebracht wurde, durfte durch das Dreschen in seiner Ruhe nicht gestört werden. Der Prädikant von Ammerswyl durfte soviel Lieh auf die Gemeindeweide treiben als der größte "Pur", die Benutzung des sogenannten Acherum, Wun und Weid bildete einen Bestandtheil seines Pfrundeinkommens.

Für das Einsammeln und Ausdreschen des Ammerswyler Zehntens erhielt Mary Rot den fünften Theil von allem Getreide, den dritten Theil des Strohes und das "Uesel". — Zur Berechnung des reinen Pfrundeinkommens ist diese Angabe von großer Wichtigkeit, wie sie auf der andern Seite zur geschichtlichen Darzstellung der Dienst: und Arbeiterverhältnisse in der Mitte des sechszehnten Jahrhunderts einen schätzbaren Beitrag liesert. Die Arbeit wurde verhältnismäßig gut bezahlt und man kann nicht sagen, das die in der gegenwärtigen Zeit so sehr gesteigerten Arbeitslöhne außer allem Verhältnisse stehen zu den Arbeitslöhnen, welche vor mehr denn dreihundert Jahren in Naturalien bedungen und ausgerichtet worden sind. Wir werden später Gelegenheit haben, auf diesen Punkt zurückzukommen, und interessante Einzelheiten darüber mittheilen.

Helias Möriker ist ber erste Prädikant von Ammerswyl, welcher seine Auslagen zur Unterhaltung der Pfrundgebäulichkeiten ordentlich aufgezeichnet hat. Dieselben mußten aus dem Pfrundeinkommen bestritten werden, dis im Jahr 1637 nach der vorhandenen Kirchenrechnung das Kirchengut dafür in Anspruch genommen wurde. Bon dieser Zeit an wurden die Pfrundgebäulichkeiten aus dem Kirchengute erhalten, ja dasselbe hatte sogar im Jahr 1674 den Neubau der Pfrundschenne, und im Jahr 1684 denjenigen des Pfrundspeichers, sowie die Erstellung des Pfrundbrunnens im Jahr 1679 aus seinen Mitteln und Sinkünsten auszuführen, ohne daß in den

hinterlassenen Baurechnungen von einem Staatsbeitrag bie Rebe wäre. Den 26. November 1773 wurde, nachdem schon im Jahr 1744 von dem Teutsch Seckelmeister und Benner die Weisung, "das Pfrundhaus und Zugehörd zu erhalten, der Collatur, d. h. dem Staate zu überlassen", ertheilt worden war, bei Anlaß der Passation der Ammerswyler Kirchenrechnung vom damaligen Landvogt Steck auf Lenzburg verfügt, "die Reparationen des Pfrundhauses und bessen Gebäuden sollen hintünstig als eine der Collatur anhängige Sache, nicht mehr dem Kirchengut auffallen." Damit anserkannte die Regierung von Bern die Verpstichtung, die Pfrundsgebäulichkeiten von Ammerswyl aus Staatsmitteln zu unterhalten und dem dassgen Kirchengut die lange Zeit getragene Last abzunehmen.

Im Jahr 1563 mußte also ber Prabikant von Ammerswyl "vs finem Sedel", wie sich einer seiner Nachfolger ausbrückte, ernüweren, vßbesseren und buwen", was an Haus und Scheune baufällig und ber Reparatur bedürftig geworben war.

Einen "Bischtrog" freilich würde auch heut zu Tage die aarg. Baudirektion keinem Pfarrer, weder einem reformierten, noch einem fatholischen, machen laffen, und follte er auch jest noch nur 3 & 4 Schilling und 8 heller koften. Um biefen Preis hat sich ber bamalige Präbifant einen machen laffen. Kische burften, wie es scheint, bei gewiffen Anlässen auf seiner Tafel nicht fehlen. "Stangli om ben Ofen" bagegen können weniger zum Luxus gerechnet werben, namentlich wenn sie nicht mehr als 3 Bazen kosten. nuwe hardblatte" um 3 % und 16 Schilling, wenn die alte unbrauchbar geworden, neue Fensterscheiben für 8 Bazen am Plate von zerbrochenen, ein "num Gatter" um 8 Gl., nachdem bas alte feinen Dienst gethan, die "bofe Bfeggi" vor dem Saufe aufbrechen und durch eine neue um 16 Bazen erfeten laffen, auf die "schür" eine neue "first" segen, ba bie alte schabhaft geworben und bem Regen nicht mehr Stand hält und bafür 4 Bazen ausgeben "on bie schaub", vor bem Ginbruch bes Winters bie "öfen gbstrichen" und bem Maurer 4 Bazen Lohn bafür geben, ein 8 auslegen um "bie füwstäle num zbruglen" 2c. 2c., find bas nicht Alles absolut nothwendige Dinge, und barf man bem Prähikanten Belias

Möriker nicht das Zeugniß geben, daß er seine finanziellen Kräfte während seiner vierjährigen Amtszeit in Ammerswyl in Beziehung auf die Reparatur und Unterhaltung der Pfrundgebäulichkeiten zu schonen gewußt hat?

Im Anfang bes Jahres 1567 zog er von Ammerswyl fort, aus welchen Gründen kann nicht angegeben werden. Auch findet sich davon gar keine Andeutung vor, auf welche Pfarrei er versett worden sei. Der Fall, daß ein Prädikant von Ammerswyl seine Stelle gewechselt und die Pfarrei verlassen hat, ist eine wahre Seltenheit. Mit Ausnahme von einzelnen Wenigen sind die dasigen Prädikanten und Pfarrer Alle bis an ihr Lebensende geblieben und liegen dasselbst begraben. Und zwar sind nicht immer die älkesten Geistlichen nach Ammerswyl gewählt worden, um da auszuruhen "nach des Tages Last und Hige", sondern es sind Wehrere als junge, rüstige Männer hingekommen, und während einer langen Reihe von Jahren daselbst im Amte gestanden.

Am 4. Februar 1567 schloß Gelias Möriker mit seinem Rachfolger, Ulrich Troog, einen Pfrundkauf ab, den der Letzter schriftlich aufgesetzt und unter seinen Papieren hinterlassen hat. Ohne, wie seine beiden Vorgänger gethan, den Tag seiner Erwählung durch die gnädigen Herren von Bern anzugeben und von seinem Sinzuge in Ammerswyl, sowie von der stattgefundenen seierlichen Präsentation mit einem Worte zu reden, berichtet er nur Folgendes:

"Anno domini 1567. 4. Februarij schickt Helias Möriker mir ein botten gan Seon (er war also vorher in Seon Pfarrer), bo Ich die pfrund mit Imme theilt, vnd als ich mit dem botten barreyt gan Amerschwyl, theiltent wir im bysin deß botten Peter Danners (Peter Danner war Siegrist) und leyttent der pfrund 163 stuck Kärnen vffs ietztünstig Jar vff Andreae fallende, Imme dem Heliae 8 oder 9 Wuchen sidthar von ganzens Andreae barus zu züchen vnd ghört ime 27 mütt Kärnen, vnd 5 Gl. sol Ich Ime vff künstig Andreae deß 1567 Jars bezalen, Sunst nam er Höuw vnd strouw alles hynwäg, deßglychen den duw vertouffter.

Item Ich toufft Ime bem H. Heliae ab auch beffelbigen tags puhradt: ein spambeth mit höchen stollen in ber gastkammer, mit impt eim subschämel barzu vm 1 kronen.

Das buffet imm ftublin vm 10 bazen; zwöy bandtröglin inn er ftuben 5 %.

Das lang gannterlin inn ber stuben 3 %.

Spys ober fasmuströglinn inn ber oberen Kammer und zwön ändlin barzu vm 1 Gl.

Zwanzig paar tuben, mit sampt eim ständlin vnd vogelhöuw ein vm 2 Gl.

Ein tornviertel, ein farnenviertel, ein fierling, ein halben fiers ng, Dusftanden, zwei Wannen, zwei rytteren vm 3 Gl.

Bier bog lentteren und bstogbaren 10 bazen, 9 stud banninladen, nb 20 stud nugbauminladen, um 3 Gl.

Spambeth mit ber himmligen in ber onberen fammer om 2 bazen.

Babstanben mit bem Safen 3 Gl.

Maas, halbmaas, Duartlin, trachter und Sfliegenhüslin vm &.

Ein wynfaß vm 1 %.

Demnach rächnet er mir 12 % für die nüwen schäfft im stüblin, ir den fischtrog, Hagstäcken, 1 Rlaffter holz, Cererlon von der unten zbrachen dmatten zgraben und den färndrigen buw im boumsarten.

Sol Zme 25 Gl. abnän am Glady Mantell vff Martini, bz nber vßhyn gan. —

Meer koufft ich Im ab 2 Soum wyn vnd 17 mas mit sampt em faß vm 7 Gl. 3 bazen, so ich Ime baar bezalt, vnd mir furluth vötrunken hand, u 11 mas vm 22 Schilling, meer 40 Bällen strouw vm 1 Gl., soll Ime vff künftig Berena bezalen."

Wenn die in diesem Pfrundkauf genannten Gegenstände schwersch den ganzen Hausrath ausmachen, welchen Helias Möriker in Immerswyl besessen hat, sondern offenbar nur einen Theil seines mventar's bilden, so geben sie doch mehr oder weniger einen Beriff davon, wie das Ameublement eines Pfarrhauses im alten

Ranton Bern um die Mitte bes fechszehnten Sahrhunderts beschaffen Eine Gaftkammer, ober, wie man fich heutigen Tages ausbruden murbe, ein Gaftzimmer, burfte naturlich in einem Pfarthause nicht fehlen. "Gin spambeth mit hochen ftollen" - mahr icheinlich ein Gaftbett mit einem Rufichemel bavor, ftand bemielben gut an und mar ben Gaften ohne Zweifel willtommen. "Rrone" burfte ber Prabifant für biefen Luxusgegenstand ichon Gin "buffet" im ftüblin, bem Allerheiligften bes Hauses, mit schönen gemalten Bergierungen, biente gur Aufbewahrung von mancherlei hausräthlichen Gegenständen und mar daber um 10 Bagen nicht zu theuer ertauft. In der Stube, dem gewöhr lichen Wohnzimmer, dienten die beiden, an den Wänden angebrachten Banftröglein einestheils jum Sigen, anderntheils verfahen fie ben Dienst eines sogenannten Trogkaftens, in benen fich Manches bergen und aufbewahren ließ. Unfere Borfahren maren vorzugs meise auf bas Nüpliche bedacht und brachten bem Bequemen und Northeilhaften gerne das Schöne und Clegante zum Opfer. Pfund find für die damalige Zeit zwar eine ziemlich bedeutende Musgabe, aber fie find gut angewendet und "reuen" ben Bradifanten nicht. Die "Stube" mar jebenfalls groß und geräumig genug, fo baß sie burch bas lange "gäntterlin", bas seine 3 % wohl werth war, nicht nur nicht verunftaltet murbe, fonbern baburch eber noch gewann. Gine Borrathefammer in bem zweiten Stod bes Saufes, bie obere Rammer genannt, enthält bas Spps- ober fasmuströglin mit allerlei Sulfenfrüchten und mas in bemfelben nicht Plat hat, findet in ben zwei babei sich befindlichen "Ständlin" Auch im ersten Stod ift eine Kammer, die unbere Rammer genannt, mit einem Spambeth verfeben.

Die zwanzig Paar Tauben, welche Ulrich Troog von Helias Möriter sammt einem Ständlin und Bogelheu um 2 Gl. getaust hat, beweisen, mit welcher Borliebe sich die Prädikanten der alten Zeit mit der Taubenzucht beschäftigten. Nebst den Fischen spielten an ihren großartigen Bisitationsmahlzeiten, welche in Ammerswyl aus dem Kirchengute bezahlt wurden, auch die jungen Tauben eine bedeutende Rolle. Daher figurieren in ihren Rechnungen nicht nur

Ausgaben für Fifchtroge, bie einer bem Andern bezahlen mußte, so lange weder die Regierung von Bern, noch das Kirchengut Ammerswyl bafür sich in Anspruch nehmen ließ, sonbern es wird im Jahr 1692 auch ausbrücklich des "Daubenhaußes" Erwähnung gethan, welches auf Rosten bes Rirchengutes von Zimmerleuten gemacht wurde, ohne daß es ber damalige Prädikant über sich ver= mocht batte, feine für Brod und Wein ausgelegten 2 auf fich ju nehmen. Er hat auch "bas z'Runi und z'Dbe", bas er ben Zimmerleuten gegeben, bem Kirchengut mit 2 A verrechnet. Und bie Vorgesetten haben sich das ohne Widerspruch gefallen laffen. Da die Brädikanten nicht allein das Pfrundland selbst bewirthicafteten, fondern ohnehin größtentheils mit Naturalien befoldet wurden, jo tonnten sie landwirthichaftliche Geräthichaften nicht mohl entbehren. Die verschiebenen Sohlmaaße, die Musstanden, Wannen, Siebe, Schiebkarren, Leitern, Laben 2c. maren für fie absolut nothwendige Gegenstände. Chenso Weinfasser "mit fampt bem myn", wenn sie nicht nur felber ihr Berg an biefer Gottesgabe erfreuen, fondern auch durftige "Fuhrleute" und andere Arbeiter tränken und erquicken wollten. Zwei Schilling, was nach unserm Belde ungefähr zehn Centimes ausmacht, toftete bamals bie Maaß Wein und das ist gewiß nicht viel, wenn wir auch die Qualität bes 1566er nicht mehr beurtheilen können.

Im Jahr 1568 stellte ber bamalige Landvogt auf Lenzburg, Albrecht von Erlach, an den Prädikanten von Ammerswyl, Ulrich Troog, das Gesuch, "dz er Jmme synen Theil Gärsten zeenben lyche, denn er Willens selbs in zu samlen, "welches (sagt Ulrich Troog) ich Jmme nit können abschlachen, wiewol min Bogt Dony (Untervogt Anton Müller in Othmarsingen) noch einist als viel druff boten."

Dem Landvogt etwas abzuschlagen getraute sich ber Prädikant nicht, lieber trug er ben Schaben, als daß er seine Unzufriedenheit und Feindschaft sich zugezogen hätte. Dafür aber setzte er dem begehrlichen Junker Landvogt ein Denkmal in seinem Pfrundrodel, bessen verblichene Züge dreihundert Jahre später wieder aufgefrischt werden.

Wie sein Vorgänger, Wernher von Rüti, welcher im Jahr 1550 von dem Kirchmeier Dony Müller, aus dem Kirchengut Ammerswyl ein Darlehen von 142 E empfangen hatte, kam auch Ulrich Troog in den Fall, Geld aufnehmen zu müssen, und der damalige Landvogt auf Lenzburg, Hans Güber, ertheilte dem Kirchmeier Kleinhaus Gering die Weisung, "Herrn Ulrych Trogen dem Predicanten zu Ammerschwyll 40 guldin zu lichen, die soll er versicheren vund der zinß angan vif Liechmeß 1578."

Trot bes bebeutenben Pfrundeinkommens waren bei den Präbikanten von Ammerswyl Geldverlegenheiten keine Seltenheit, was
bei dem Mangel an baarem Gelde in jenen Zeiten erklärlich und
um so begreiflicher ist, als die Zahlungen für verkauftes Getreibe
oft lange auf sich warten ließen und verheerende Hochgewitter ober Mikwachs nicht selten dem Pfrundeinkommen bedeutend Eintrag
thaten.

Samuel Rummel, in ber Reihe ber Ammerempler Brabifanten der siebente, nimmt unter benfelben eine der hervorragend ften Stellen ein. Die ältesten vorhandenen Geburts-, Che- und Sterberegister, sowie das erste Sittengerichts-Manual sind von ihm im Sahr 1588 angefangen und mit großem Rleiß fortgeführt worben bis in das Jahr 1613, welches sein Todesjahr ift. Er bat bem von ihm hinterlaffenen Robel folgenben Titel gegeben: "Tonf Robel der Kilchen Ammerschwyl zuständig. In welchem ouch alle betagten abgestorbenen, fampt benen, fo ihre Geen (Ghen) vor biefer gemein offentlich bezügt hand, Sampt benen fachen ouch, fo vor Corgricht verhandlet marben, orbenlich Jebes an fym orth, von mit Samuel Rummel bem biener bifer gemein vffgfchriben Sind. Actum ultima May 1588. Deus illuminet Servos suos, ut cum fructu praedicent verbum suum. (Gott erleuchte feine Diener, baß fie mit Erfolg fein Wort verkundigen).

Seine Schrift ist fest und beutlich, für die damalige Zeit schön, ja sogar zierlich zu nennen. Die von ihm protofolirten Chorgerichtsverhandlungen sind eine wahre Fundgrube für die Sittengeschichte bes 16. und 17. Jahrhunderts und in den von ihm verzeichneten Geburtse, Ghe= und Sterbefällen sinden sich nicht nur

mancherlei Aufschlüsse und Andeutungen über ben Stand seiner Familie, sondern auch viele schätzenswerthe Anmertungen, die vom Geiste seiner Zeit ein sprechendes Zeugniß ablegen. Die Rechenungen über das Einnehmen und Ausgeben der Pfarrei hat er mit großer Genauigkeit und spezieller Aussührlichkeit geführt, und er erscheint darin so recht im Hauskleide, in der ganzen Natürlichkeit und Raivetät seines ausprechenden und liebenswürdigen Wesens.

Himmerswyl und ben bamit zusammenhängenden Dingen reben. Es ist gar nicht nothwendig, ihm in die Rede zu fallen, da er im Jahr 1588 so beutlich und verständlich sich ausgedrückt hat, daß ihn jedes Kind in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts versstehen kann.

"Anno bomini 1588 vff ben letsten tag Meyen bin ich Samuel Rummel, von Barn burtig, ordenlich von m. g. H. von Barn gan Anmerschwyl erwelt, berufft und bestättet worden."

"Den 18. Jung bin ich von Umigten babin glücklichen, Gott hab Lob, mit minem völchli zogen mit 4 wägen."

"Den 23, tag Juny han ich myn ampt mit gots hilff anghept ufrichten, vnb bie erste prebig ba than."

Den 7. tag July ward ich ba ben kilchgenoffen burch ben Erwirdigen Herrn Decan vnsers capitels Brugg, Herrn Niclaus Ernst vnb bem Ersammen wysen H. H. Samuel Meyer, so ber zytt landtvogt vff länzburg, präsentirt."

"So vil das nutommen dieser pfrund blangt, ift mir dassälbig allerdingen halb worden, von wägen daß ich in mitten im Jahr dahin tam, derhalben ich ouch in allem mußt halben costen gän, ouch die bodenzinß halb hälffen wären und bezalen."

Bom 23. Juni 1588 bis zum 1. Juni 1613, also beinahe 25 Jahre versah Samuel Rummel in Ammerswyl bas Amt eines Pfarrers und Seelsorgers. — Da er im 55. Jahr seines Lebens, wie wir später sehen werden, nach einer Krankheit von wenigen Tagen starb, so war er erst 30 Jahre alt, als er zum Pfarrer von Ammerswyl gewählt wurde. Er brachte von Umiken, wo er vorher Pfarrer war, bereits eine Familie mit nach Ammerswyl.

Seine Frau, "bie Predicantin", hieß Sara Dafchler, ein in jener Zeit in Othmarfingen auch vorfommenbes Gefchlecht. Ihre Schwester "Jubith" geborte zur Familie bes Brabifanten. Zwei Mal war sie Taufpathin, das eine Mal den 23. Weinmonat 1597 und das andere Mal den 22. Herbstmonat 1598. versah sie ihrem Berrn Schwager Botenbienfte und hatte fogar ein mal, nämlich ben 9. Heumonat 1602, "bem Herrn Landvogt 3 Silberfronen, 4 Bagen und einen Cruger" fur bie bemfelben go hörenden 2 Mütt Roggen zu bringen. Bon den Kindern des Gamuel Rummel und ber Sara Dafchler werben brei namentlich an: geführt, nämlich zwei Söhne und eine Tochter. Der einte Sohn hieß "Samuel" und mar ein Notarius Bernensis, ber Andere "David" und gehörte bem geiftlichen Stande an. Beide waren Camuel ber Rotar mit "Barbli Brocher", verheirathet. welche ben 8. August 1613, also nach bem Tobe ihres Schwiegervaters in Ammersmyl ein Rind aus der Taufe hob; David, der Geiftliche, mit Maria Amport, welche am 11. Hornung 1610 Bormittage um 9 Uhr ein Dladden zur Welt brachte, und Abende um 5 Uhr beffelben Tages "gar jäliglich" ftarb. Das mutterloje Waislein wurde den 18. Hornung darauf auf den Ramen "Maria" getauft; fein Götti mar: Berr Daniel Rüttichi, predicant 31 Langburg, "Gotte": froum Margrebt v. Diesbach, Berr Land vogts Junter Bettermann's v. Wattenmyl Celiche Susfroum." Im Sterberegister ist bieser Todesfall von Samuel Rummel mit folgenden Worten verzeichnet: "Den 11. Hornung ftarb Maria am Portt, David Rummels eeliche Susfrauw. Der gnabig Gott verlich iren ein froliche Ufferständtnig vund halff vne ouch jum Säligen and, man vufer Stund vorhandt ift. Amen, Amen."

Im Jahr 1611 verehlichte sich David Rummel zum zweiten Mal mit "Angeli Hilfiter" von Othmarsingen. Er wohnte bei seinem Vater in Ammerswyl. Im Taufregister jener Zeit sind von seiner Hand mehrere Geburtsfälle eingetragen und ben 6. Mai 1610 taufte er ein Kind, dem seine Schwester "Maria" Gotte war. Auch Samuel Rummel, der Notarius Bernensis, hat sich mit seiner Familie sehr wahrscheinlich an's Vaterhaus angeschlossen und sein

Rotariatsbureau im Pfarrhaus Ammerswyl aufgeschlagen. Den 8. Dezember 1613 befand er sich noch in Ammerswyl, nachdem boch am Plate seines verstorbenen Baters bereits ein anderer Präzbifant, nämlich Samuel Hemmann, erwählt und in Ammerswyl aufgezogen war. Ob Hans Heinrich Rummel, welcher den 14. Mai 1640 dem Prädifanten Jakob Hemmann einen "Johannes" aus der Taufe hob, ein Sohn oder ein Großschn des Prädifanten Samuel Rummel war, kann mit Sicherheit nicht angegeben werden, da das Taufregister nur seinen Ramen, ohne jegliche nähere Ungabe enthält.

Die Tochter "Maria" wurde in Ammerswyl geboren und baselbst getauft den 28. September 1589. Als Taufzeugen sind eingeschrieben: "Bogt Dswald Silffifer von Othmarfingen und Maria Sager, herr Landvogt Dlepers Stieff Dochter." Schon im Jahr 1600, ben 14. Dezember, mußte fie Bathenftelle verfeben, nachdem fie faum bas elfte Lebensjahr gurudgelegt hatte. blutjunge Taufzeugen scheinen übrigens in ber bamaligen Zeit keine große Seltenbeit gemejen, fondern oft vorgetommen gu fein. weisen Braditanten und gnabigen Berren in Bern muffen aber goch gefunden haben, Rinder von elf, zwölf und breigehn Sahren feien zu jung, um als Taufzeugen verwendet werden zu können, und erließen im Jahr 1604 bie Berordnung, "Berjonen unter 14 Sahren burfen nicht Bathenstelle vertreten." Diese Berordnung wurde in ben Jahren 1611 und 1711 wiederholt, vermuthlich, weil fie nicht allgemein befolgt, jondern an mehreren Orten übertreten und umgangen wurde.

Maria Rummel hatte das zwanzigste Lebensjahr noch nicht erreicht, als sie sich mit Felix Hilfiter von Othmarsingen, bem
spätern langjährigen Untervogt der Grafschaft Lenzburg verehlichte.
Schon den 31. Dezember 1609 taufte dem jungen Sepaar David
Rummel, des Prädikanten "Sun" einen "Samuel", dem Großvater zu Ehren so geheißen. Auf den Samuel folgte den 1. Januar 1611 ein "Daniel", dem Daniel den 7. Dezember 1612
eine "Cathrin", die trot des vorerwähnten Verbotes nach kaum
zurückgelegtem 11. Altersjahr Pathenstelle vertreten mußte, der

Cathrin folgte ben 25. Herbstmonat 1614 ein "Oswalb", bem Oswalb ben 14. Juli 1616 wieder ein "Samuel", (der Erstgeborne ist wahrscheinlich gestorben), dem Samuel ben 2. März 1618 ein "Michel", dem Michel ben 13. Februar 1620 eine "Saru", und den Beschluß machte ben 8. April 1622 ein "Drusi". —

Es unterliegt keinem Zweifel, daß der jungfte Sohn bes Felig Hilfiter und ber Maria Rummel, ber ben 8. April 1622 auf ben Ramen "Drufi" getauft murbe, ber Stammvater bes vor einigen Jahren in Othmarfingen ausgestorbenen Gefchlechtes "Silfiter" ift, obschon ein Drufi hilfiter schon im Jahr 1610 als Siegrift von Ammerswyl genannt wird und ein Jochum Silfiter, ebenfalls Siegrift in Ammerswyl; vielleicht ein Bruder bes Druft hilfiter unter den Verstorbenen des genannten Jahres sich aufgeführt findet. Felix hilfifer stand mährend einer langen Reihe von Jahren als Untervogt der Grafichaft Lenzburg im Amt und feine Familie war eine ber angesehensten nicht allein in ber Gemeinde Othmarsingen, fonbern ber ganzen Umgegend. Ungefähr ein Jahrhundert fpater, nämlich im Jahr 1736 mar Jakob Silfiter, ein Rachtomme bes Felig Bilfiter, "ber Graffcaft Profos". Den 16. Sep: tember bes genannten Jahres ift er - nach ben Aufzeichnungen bes bamaligen Prabifanten, Johannes Müller - "off citation hin vor der Chrbarkeit erschinnen wegen eines streittigen Beiber stuhls in der Rirchen zu Ammerschweil, welchen der Profos bilfiter aufpricht, bz er benen Hilfiteren zugehöre vnd ihr eigenthum Dannenher herr Untervogt Ruedolff Widmer, meinend, by difer Stuhl jederzeit den fürgefetten Beiberen jugebort habe, anlaß genommen, sich bifer Ansprach bes Profosen zu widerseten und barmiber zu flagen. Difen Streitthanbell befto beger zu verstehen, ist vor allen dingen zu wüßen, dz von allen Kirch Stühlen hiesigen orts keiner eigenthumlich fenn, sonder bz die erledigte Stüchl ein jeweiliger Predicant und die Chrbarkeit bis babin nach guet finden vergeben haben."

"Reben benen gemeinen Beiberstüchlen befinden sich unter and beren 3 eingemachte Beiberstüchl hinder einanderen, bann in jedem etwan 5 persohnen wohl plat haben, ben ersten an ber Mauren

befist ein jeweilige Predicantin und die Ihrigen, der zweite als ber mitleste ist der streittige Stuehl, welcher schon von längsten benen Vorgesetzten für ihre Weiber verzeiget, und eben vß difer Ursach von denen Gilfsiteren sitt viellen Jahren beseßen worden."

"Weil nun ber Profos meinet, bz sein Frau und Meitleni mehr recht in bisem Stuehl habe als andere Weiber, auch mehr als die Untervögti selber, mit betreuwen, dz sy Niemanden, auch der Untervögtenen selbsten kein plat mehr machen wollen, worüber der Untervogt sich beschwehret, den Hilster für die Ehrbarkeit bescheiden, um sein recht vorzuweisen, Er könte aber kein recht zeigen, auch nut anders fürwenden als die lange besitzung."

"Und ware also von der Shrbarkeit vmb dise frag zu thun, ob dieser Stuehl, weil solcher einige Zeit die Hilfster zwar mit recht inngehabt, zu anderer zeit aber wegen genugsammen plates in selbigem man ihnen nachgesehen, vnd sy von bestenswegen nit daraus vertriben; vor allen anderen Kirchen Stüchlen vß ihr eigenthum worden seine; wie auch, ob die Untervögti des Hilfsters Frauwen vnd ihren Meittlenen, oder obhingegen dieselbe Ihro in dem streitztigen Stuehl plat zu machen schuldig sepe?"

"Nachbem nun die Partheyen abgetretten waren, hat die Ehr= barfeit zu Ammerschweil über bijen Streit erkennet:"

"Man habe von vralten zeiten her nichts anderes gewüßt, als die difer Stuehl für der Borgesetten Weiber und die Ihrigen bestimmet seize, hingegen finde man nit, die hie hilfiker einiches sondbahres recht darzu haben, vnd solle hiemit ein jeweilige Untervögti vor allen anderen Beiberen disen Stuehl besitzen, vnd gleich wie die jezige Untervögti ihre Tochter niemahlen mit sich in disen Stuehl genommen, sonder anderswo in der Kirchen by dem jungen Bolk sizen lassen; also sollen auch des Prososen Meittli hinsühro nit mehr in disem Stuehl vnter dise Weiber sich sezen, sonder weil ein sonderbahres ort in der Kirchen für die ledigen Weibsper sonen verordnet ist, da die ledige Meitle vß allen 3 Gemeinden sich by einanderen sinden sollen, so sollen sp sich auch dahin begeben, damit den Weiberen in disem Streitt=Stuehl künsstighin ihr plat nit verspehret werde."

"Darneben ist ber Profos Hilfster wegen seiner Ungestüchmigteit und unmanierlicher Uffüchrung von ber Chrbarteit gebührend consuriert und bestrafft worden."

Es hat aber der hilffifer by difer erkantnus nit acquiefzieren wollen, fonder wollte sich hierüber bebenken, vnd vernehmen, was die übrige hilfsiker hiezu werden fagen. Hat auch ein abschift difer Erkantnus begehrt, um felbige Meinem Bohleblen Junker Landvogt vorweisen zu können, welche Ihme auch den 17. September von der Ehrbarkeit zugestellet worden."

"Nachbem nun M. W. Ebler Junker Landvogt Tscharner bise Partheyen hierüber auch verhöret, und die Sach examiniert, erkante Er hierüber wie folget:"

"Es seye von der Chrbarkeit zu Ammerschweil wohl geurtheilet worden, demnach mit diser erlütterung, dz ein jeweilige Untervögti zu Ottmansingen, also auch des gegenwertigen Untervogt Wiedmers Frauw in gedachtem streittigen Weiberstuehl kunfftighin zu allen Zeiten ihren Sit haben solle; es wäre dan Sach, dz der Histerbiß vff nächstkünfftigen Martini authentisch vffweisen könnte, hibiser Stuehl eh und bevor des Untervogts Felix Hilsfiters Frauw (Maria Rummel) und die Ihrigen (so 1624 Amtsvuntervogt ware) sich deßen bedienet, denen Hilssikern eintzig und allein zugehört habe, und noch zugehöre, in welchem Fahl er sich deßen, soviell recht ist, zu genießen haben solle. Erkent den 9. Januar 1737."

Der Profos Jakob Hilfiter in Othmarsingen stammt also mütterlicherseits ab von bem Prädikanten Samuel Rummel, und das Bewußtsein, "denen Hilfsteren" anzugehören, die der Grafschaft Lenzburg im Jahr 1624 einen Untervogt gegeben, der mit der Tochter eines Prädikanten und Dekanes verehlicht war, erhob ihn so hoch über die Riedrigkeit seines Standes und Amtes, daß er dem Untervogt, und seine Frau "der Untervögti" Trotz zu bieten wagte und nicht allein für seine theure Shehälste, sondern auch für seine "Meitleni" den Chrenplatz in der Kirche zu Ammerswyl in Anspruch nahm. Dieser Streithandel war für die damalige Ehrbarteit und den fünfundsiebenzigjährigen Prädikanten im vollen Sinne des Wortes eine cause celèbre und wohl werth, mit aller Umsicht

nd Gründlichkeit untersucht zu werben. Die Frage, "ob die Untersögti des hilffikers Fraumen und ihren Meittlenen, oder obhinzegen dieselbe Ihro in dem streittigen Stuehl Platz zu machen huldig seye," veranlaßte im Schoose des versammelten Chorzerichtes ohne Zweifel eine belebte und allseitige Diskussion und venn sie endlich zu Gunsten des Untervogts und der Untervögti or beiden Instanzen entschieden wurde, so wird die Entscheidung deiten der Gerechtigkeit und Billigkeit nicht angesochten werden innen. Samuel Rummel, und sein Tochtermann Felix Hilfiker, sürden, wenn sie zu urtheilen und entscheiden gehabt hätten, ganz utschieden gegen ihren anmaßenden Sprößling aufgetreten sein und n mit seinen ungerechtsertigten Ansprüchen zurückgewiesen haben.

Nachbem wir die Familienverhältniffe des Samuel Rummel, wiel aus feinen hinterlaffenen Schriften barüber bekannt ift, fennen elernt haben, wollen wir auch sein Berhältniß zu seinen Kirche enoffen furz berühren und babei als Anhaltspunkt einzelne gele= entliche Bemerkungen, die zerftreut in feinen Registern und Rödeln t finden find, benüten. 3m Allgemeinen ftellt man fich das Berältniß der Brädifanten der alten Berner Kirche zu ihren Gemein= en viel zu schroff und amtlich steif vor. Sie standen dem Volke hr nahe und verfehrten mit bemfelben in recht freundlicher und erablaffender Beife. Dafür zeugt die Freiheit und Zuthunlichkeit, it welcher fie um Bertretung der Bathenstelle von allen Klaffen nd Ständen des Volfes angegangen wurden. Samuel Rummel ar Pfarrer in Ammerswyl vom Jahr 1588 bis jum Jahr 1613. tit Ausnahme bes Jahres 1609 vergieng unterbeffen tein Jahr, iß nicht entweder er felber, oder ein Glied feiner Familie gu ieberholten Malen Pathenftelle vertreten mußte. Im Gangen war in Ammerswyl 36 Mal Götti, fein Sohn "David" 2 Mal, ine Frau Sara Dafchler 27 Dal "Gotte", feine Tochter "Maria" 1 Mal und feine Schwägerin "Jubith" 2 Mal. So wurde mahnd 25 Jahren die Pfarrfamilie 88 Mal für Vertretung der Bathenle angesprochen. Diese 88 Kinder bilben ungefähr ben sechsten heil von fämmtlichen Kindern, welche von Samuel Rummel und inem Sohne David in Ammerswyl getauft worden find.

Befammtzahl beträgt 563. Sährlich murben also burchschnittlich 22-23 Rinder getauft. - Wenn die Rirchgenoffen fo freien und ungehinderten Butritt zu ihrem Brädikanten und ben Gliebern feiner Familie hatten, und ihn fo oft um Vertretung ber Bathenstelle ersuchen durften, so muß das Berhältniß zwischen ihnen nicht nur ein freundliches, soubern ein recht vertrauliches und familiares gewesen sein. Ginem seiner Rirchgenoffen bat er im Sterbereaister ein recht icones Dentmal gefett, welches ihn und ben Berftorbenen in gleicher Beife ehrt. "Uff Sant Martistag 1596 - fo lauten feine Borte -- ftarb Meister Niclaus Bettlinger - wahrscheinlich von Othmarfingen - ein gottefürchtiger, erlicher Man, ber fundlich eerlich predicanten (Praditanten, die er als ehrlich erfunden) lieb ghan, und mir Samuel Rummel, bem Bredicanten vil gutts bewifen hatt, ber lieb gott fy fyn loner, gal finer Jare butt (thut) 38 an verschinner (vergangener) Ufffart. Vor im starb sin Sun "Camuel", item "Dewald", ouch fin Gun vnb "Anna" inn Dochter, glich nach im ftarb fin iungft Dochterli mit namen "Agli", er hatts by im (ihm) im boum am Arm." In ber Familie diefes "gottsfürchtigen, erlichen Mannes" hat ber Tob eine reichliche Erndte gehalten, und wie aufrichtig und berglich die Theil: nahme bes Prabitanten an feinem Unglude mar, beweist eben biefer Recrolog, ben er mit fester Sand in bas Sterberegifter ber Rirche Ammerswyl eingetragen, bamit bie tommenben Gefchlechter ben Mann feiner Liebe und Achtung und beffen fcweres Geschick tennen lernen. Seines, ben 27. Beumonat 1594 "gnacht zwischen 12 vnnd eins verstorbenen Nachbarn Gladi Dantel" gebentt er mit ben Worten "was ein gutter erlicher nachbur." Auch wurde ber Brädikant Samuel Rummel als Vertrauensmann und Zeuge zu: gezogen in Angelegenheiten von rein privatrechtlicher Natur. Cheregister findet sich von seiner Sand folgender "Chetaa" aufgezeichnet: "Den 12. Mai 1603 vereelichet Sich hanns Gerig von Ammerschwyl mitt Berena hettlinger. Stirbt hanns vor Berena, on Kind (ohne Kind), fo fol es ban briten Theil an Seinem ligenden unnd farenden Gutt erben. Sinterlagt er aber Rind, fo fol Berena allein ban driten Theil in ber farenden Sab erben. Stirbt Berena vor hanns, es hinterlage Rind ober nicht, Co fol er numen ben 3. Theil erben an Sinem gutt, babi mas Bogt Felix, Samuel Rummel ber Predicant, Wernher Behrig unden im borff gu Ammerschwyl 2c." Wenn auch in ber bamaligen Zeit die Runft bes Schreibens Benigen eigen mar und unter biefe Benigen vorzugsweise die Prädikanten gehörten, so würde man doch Unrecht thun, wenn man bas bem Prabifanten Samuel Rummel geschentte Butrauen einzig und allein aus ber ihm eigenen Fertigfeit im Schreiben erklären wollte. Die aus jener Zeit vorhandenen Archivschriften rühren bei weitem nicht alle von ben jeweiligen Prädifanten ber, sondern find theilweise von der Sand anderer Rirchengenoffen geschrieben, fo daß "Sanns Berig und Berena Bettlinger" burchaus nicht genöthigt waren, von bem Brädifanten ihren vereinbarten Chetag ichreiben zu laffen, wenn er fonft nicht ber Dlann ihres Bertrauens gewesen mare. Der vorhin genannte, ben 27. Heumonat 1594 verftorbene Rachbar bes Brabifanten, Gladi Mantel, mar auch beffen Arbeiter. Er nennt ihn gang einfach "Gfatter Glabi" und bezahlt ihm für bas Ginführen und Drefchen bes Zehntens, fowie für bie Verrichtung von anbren "Wärchen" "vff Martini 1591, 47 Gulben und einhundert burdenen Straum."

"Uff genampten tag — berichtet S. Rummel — han ich wiber ben zeenden vnd alle anderi gschäfft "gfatter Gladi" verdinget, im obgenampten lon, namlich die 47 guldi und 100 burdenen Strauw bis vff Martini des 1592. Jars, und han ich in darum also bar vsgwisen vnd bezalt, das ich im nüt schuldig bin, er aber mus mir, wie gemäldet, alle wärch thun bis vff Martini des 1592 Jars. Gott sp mit vns." —

Der Präbikant muß mit seinem Arbeiter Gfatter Glabi wohl zufrieden gewesen sein. Sonst hätte er ihm nach seinem Tode nicht bas schöne Zeugniß gegeben: "was ein gutter, erlicher nachbur."

Die Sorge um das Zeitliche war bei den Prädikanten der alten Zeit oftmals groß, und sie mußten sehr aufmerksam und achtsam sein, daß an ihrem Pfrundeinkommen, das größtentheils in Naturalien bestand, und von einer großen Anzahl Pflichtiger gegeben werden mußte, nicht da und dort etwas abgieng. So sieht sich

auch Samuel Rummel im Jahr 1590 zu ber Klage veranlast: "Der Gerstenzeenden zu Ottmaßingen ift nümmen wider zu bringen, wiewol ich mächtig baran waß" (war). Auch ist ihm im Jahr 1594 ber Heuzehnten zu Othmarfingen an Bogt Oswald und Wernher Marti um 6 T viel zu wohlfeil verliehen worden, und er macht seinem Unmuthe barüber in ben Worten Luft: "ift gar ein Spott, das Wärch ist in werth." Mit herrn Stettler, bem Hofmeifter in Königsfelben, ift er auch nicht recht zufrieben. Denn am 12. Brachmonat 1599 hat berfelbe "bam Felix Weier vnnb Sim Gspannen ban Kornzehnden ju Dottiken vm 200 Mutten Roggen glien (gelieben). Der herr hat fy überfehn, fonft war er innen (ihnen) nit also worden, ben fp hand in (ihn) 80 Mütt Roggen marher (billiger) ban iez brei Jar." Das Uebersehen bes herrn Stettler ift eben bem herrn Prabifanten von Ammers myl, ber in Dottifen zehntberechtigt mar, theuer zu fteben gekommen.

Der Gerstenzehnten zu Dottiken, ber alle 3 Jahre fällig war, und im Jahr 1601 einen Mütt abwarf, für ben ber Prädikant von Felix Meyer 6 Bazen erhielt, "war ihm schier vunder bas Isch (Eis) chon (gekommen), bann in 13 Jaren han ich in (sagt er) nur 2 Mal empfangen."

Wenn aus Allem hervorgeht, daß Prädikant Samuel Rummel mit seinen Kirchgenossen in einem recht freundschaftlichen und familiären Verhältnisse stand, so war er auf der andern Seite auch nicht der Mann, welcher die Verletzung seiner Amtkehre und die Außerachtlassung des gebührenden Anstandes ungeahndet hingehen ließ. Im Jahr 1599 den 10. Juni ließ er einen Bürger von Dintiken, den "Heini Gagsi" vor das Chorgericht berufen, "das er Sy Kind vm dän heiligen Touff bittet, "vund nit hatt mögen den hutt abzien (abnehmen), dazu vff dän elbogen glägen." Für seine Grobheit und Unmanierlichkeit wurde er um 5 Schilling gestraft.

Präditant Ulrich Troog, der Borgänger des Samuel Rummel, hat im Jahr 1568 nicht den Muth gehabt, das Gesuch des Landvogts abzuschlagen, obschon er ihm für seinen Theil Gerstenzehnten die Hälfte zu wenig gab, dagegen trug der Prädikant S Rummel

gar fein Bebenken, pom Jahr 1592 an bem Landvogt bas übliche Neujahrsgeschent nicht mehr zu geben, nachdem er ihm auf bas Reujahr 1591 noch "einen cronenwärdigen Ras jum gutten Far verehrt hatte." Gbenfo gab er im Jahr 1591 ber Stadt Lenzburg zum letten Mal bas gute Jahr mit 8 Bazen. "Das gutt Bar" ift nit "debitum," fo lautet feine barauf bezügliche Bemerkung. — Das Herkommen war für ihn kein Grund, Jahr um Sahr aus seinem Ginkommen bem Landvogt und ber Stadt Lenzburg eine Art Tribut zu bezahlen; das Beifpiel seiner Borfahren nachquahmen, fühlte er fich feineswegs verpflichtet. Auf ein Gegen= geschenk konnte er natürlich nicht rechnen und somit handelte es sich nicht um einen Beweis gegenseitiger Freundschaft, sondern nur um eine Abgabe, welche rechtlich nicht begründet mar und barum verweigert werben burfte, ohne Jemandes Rechte irgendwie zu verleten. Nach unten freundlich, gefällig und bienstfertig fein, ohne in Schmeichelei und Wohldienerei zu verfallen, nach oben bagegen feine Gelbstständigkeit und Unabhängigkeit behaupten und bemahren, das fteht jedem mit einem öffentlichen Amte betrauten Manne wohl an, und ziert zum Voraus ben Charafter eines driftlichen Brädikanten und Seelforgers.

Aus den Reigungen und Liebhabereien eines Menschen darf man mit Recht auch einen Schluß auf seinen Charakter ziehen. Samuel Rummel war offenbar ein baulustiger geistlicher Herr, der weder Kosten noch Mühe scheute, um das Pfarrhaus und die übrigen Pfrundgebäulichkeiten in gehörigen Stand zu stellen. In den Jahren 1588, 1589, 1592, 1594, 1597, 1601—1607, 1611 hatte er bedeutende Auslagen für mancherlei Ausbesserungen und Renovationen zu bestreiten. Möglich, daß seine Vorsahren sich keine besondere Mühe gaben, die Pfrundgebäulichkeiten gehörig zu unterhalten, zumal da sie die daherigen Kosten aus ihrem Einkommen bestreiten mußten und daß daher Vieles zu repariren und zu renoviren war, als Samuel Rummel von Umiken nach Ammerswylkam; aber seine fast jährlich wiederkehrenden, bald mit größern, bald mit geringern Auslagen verbundenen Bauten zeugen doch von einem kräftigen, unternehmenden Geiste und beurkunden wohl auch

ein lebendiges Interesse für äußern Anstand und gute Ordnung. Ueber die Arbeitslöhne der Zimmerleute, Maurer, Glaser 12., der Handwerfer überhaupt und der gewöhnlichen Taglöhner, sowie über den Werth der verschiedenen Baumaterialien am Ende des 16ten und im Ansang des 17ten Jahrhunderts enthalten seine sehr reinlich geschriedenen und übersichtlich gehaltenen Baurechnungen manchen interessanten Aussichluß, und wir wollen daher nicht ermangeln, das Bemertenswertheste daraus mitzutheilen. Im Sommer des Jahres 1588, also bald nach seinem Auszutheilen. Im Sommer des Jahres 1588, also bald nach seinem Auszutheilen. ammerswyl, hat er "ein gar nüwen baachossen müssen lan machen, costen die steinen vod der Kalch, on furlon 4 franken (ein Ausdruck, der zum ersten Mal vorkommt) der mureren lon 22 bazen, on die Spys. Me han ich ein nüwen sirst vst den Wagenschopf lan machen, kost mit der Spys 10 bazen."

Im Jahr 1589 von ber Kammerthur bim Studier Stübli bem Meister Hans Heinrich Schloßer gan nuw zu händen 10 bazen, vnd gab em zu äßen. An ben fänsteren in der Studen zu besseren gan 11 Schilling vnd ein Mal zu äßen dem jungen glaser von Länzburg.

1592. Das Süner Sufli coft 5 %, bhenki 3 bazen. —

1593. "Ein nüwe Husthür cost 1  $\pi$  10 Schug. Das Schloß vnd Ring an der thür cost 2  $\pi$ ."

Un ber schur verbedt 600 schoub, vnd (fosten) 16 %.

Deckerson und spys 4 %. Ein Dili von laben ob bem cu Stal (Kühstall) lan machen, cost 5 % 6 Schilling; Spys und blönig (Belohnung) 2 %. Dri nüw süw trög lan machen, costen 3 %.

1594. Am Suf vibegeret:

3 Gulbi bem Glaser zu länzburg vm ein num fanfter in die Stuben, on die fppf.

Um ein fänster in mym Stübli 11 baz. Das fänster im nümen Stübli tost mich 16 bazen.

Me von 2 fanfteren im underen Stubli 8 bagen fampt ber Sppf, die nit grachnet.

3mei fanfter in ber turgen Rammeren toften mich 6 bagen. 3mei fanfter in ber nebenkammeren toften mich 23 bagen,

Witts nit glouben, fo frag Meister Hans Jatob von lanzburg ben glafer, bene ben Glaser von Wolen und boch fo find zeichen gägenwirtig. De han ich von fänsteren im alten Studierstübli meister Hans Jakob gan zu besseren 9 bazen.

San ein fänfter Jar ghan, boch vi minem Sedel. Gott fi lob. —"

1595. "An ber schür vnben nachen gagen ber gaffen lan vsbecken 400 schoub butt 4 Kronen, vnb ben Deckeren zu äßen sampt 4 bazen für ire blönig."

1598. Dan 8. tag Meyen machten mir Meister Anthonis biener von lanzburg, Bartli vnb heini ein nuwen bachoffen, mußt inen ohn bie spyj bavon gan 1 Kronen.

6 bannen mit leim, but eyn iebe 1 bagen. Den 5 bannen mit Sand, butt ein iebe gfuren 5 Schilling.

Me hand mir bises Meisters biener die Ruchi anderst bsett und bas heimlich gmach (Abtritt) im boumgarten bstochen, dene de bachsoffen Remi verbesseret, dut ir lon 17 bazen ohn die spys. Das trinkgält 3 bazen. Das sand ist genamset; dan Kalch han ich bi der Kilchen gnon, cost mich nüt.

Ein wärchmann (Taglöhner) hat ben Mureren zwen tag gholffen, butt on die sppf 2 bazen.

1599. Die härbblatten lan anderst machen, coft 8 Schilling, die Stein 10 Schilling on furlon und bes murers spyf.

Das Dach gägen boumgarten lan erläßen, butt bes murers lon 9 bazen und schindlen 3 %, um ziegel 15 bazen on furlon.

1601. "Dän 25. tag brachmonets ließ ich ben Meister Rubolfs schmib, den zimmermann von Möriken das holz zur louben fällen, von das Sälbig zum buw rüften und zimmeren vund sobald im müglich die alte louben, sogar hinsellig, schlysen, und an ir stadt iezig, so noch einist länger ist, vffrichten. Unnd arbeitet genampter Meister vund Syn Sun daran 42 tag. Dutt im alle tag 7 Schilling, dem Sun 5 Schilling, dutt täglich beden 4 bazen. Bringt 6 hieländisch Kronen und 8 bazen. Die spys ist nit grächnet. Vom holz vs dem Wald zum Hus zu füren, dutt 5 %.

Um Kalch und Ziegel 20 % on bie 300 so ich von ber Kilchen entlent han, ber furson ist ouch grächnet, 2c. 2c.

Rom labenholz inen zur Sagen und wiber vin zu füren 2 %. Davon zu Sagen 3 % 1 bazen. Ift vutruwlich mit vmgangen, han im 17 schnibt muffen bezalen, von iedem schnibt 4 Schilling und hatt mir aben 42 laben gan.

Die laben, so ich barzu brucht, fosten mich 15 Gulbi.

Die Uffrichti 5 A.

Marxen taglon, so innen geholffen, ohn die spys 8 % weniger 6 Schilling (also in 42 Tagen).

1604. An ber schür bij Jars vedeckt 300 schoub, costen 6 Gulbi, spos und son 2 A, Dachrutten und band 5 Schilling. Die Mur bim heimlichen gmach gägen Käller san vibesseren, dutt 2 ein tag 4 bazen, 2c. 2c. 2c.

Me cost das fleisch Hustlich die laden 1 Kronen.

70 ladnägel bri bagen.

3mei Zimmermannen on die fpnf 4 bagen 1 Schilling.

1605. Dan 6. tag Merzen macht mir Meister Andres Känel von Dintiken dan Stuben offen vinden im huf sampt eim nuwen offen fus, dutt syn lon 12 bazen und ein ganz husbrott. Sines Dieners Rubi linis son dutt 7 bazen.

Me sind vier Stardi psen, eyns am boben und dru boruff ber Deckel lydt, barzu ein Starti psein Klammeren, borum gab ich Meister Ulrich bumann bem schmid von Händtschicken 23 bazen 1 Schilling.

1607. Dan 28 Septbr. Den offen unden im Stubli off ein numes lan machen, cost ber fuf und blatten 20 bazen; offzu Sezen und ban bogen in die mur zu machen dem Meister 9 bazen, dem Rnecht 4 ohn die spps. —

1611. Dan schwyn Stal lan bylen, bz bab Stubli und Dubhuf und fleischhüsli lan machen, cost bri guldi 8 Schilling. —

Ueber ben Ertrag des Pfrundlandes hat Samuel Rummel gang spezielle Angaben hinterlassen, welche zu interessanten Vergleichungen Veranlassung geben. Es sei daraus nur so viel hervorgehoben, daß ber ungefähr 1½ Jucharten haltende Pfrundbaumgarten im Jahr

1589 "an Höum ein gftel vol gab und finen 3 Kunen (Kuhen) halb Summerig".

Bon bem Ansehen und ber Achtung, welche Samuel Rummel unter seinen Amtsbrüdern genoß, zeugt die Thatsache, daß er im Jahr 1608 zum Decan ber Klasse Brugg-Lenzburg gewählt wurde, und es bis an sein Lebensende blieb. —

Den 23. Mai 1613 predigte und taufte Samuel Rummel zum letten Mal. Schon 9 Tage nachher, nämlich den ersten Juni, starb er, ohne daß sein Sohn Samuel Rummel, Notar, die Ursache seines Todes angiebt. Von dessen hand geschrieben, findet sich im Tausund Sterberegister folgendes über das Hinscheiden seines Vaters aufgezeichnet:

"Uff prima Juny 1613 ward Herr Samuel Rummel von Bern, Predicant allhie zu Ammerschwyl und Decan der Claß Brugg und Lenzburg vonn Gott beruffen, synes Alters 55 Jar, und ift Predicant zu Ammerschwyl gesyn 25 Jar."

"Uff ben erstenn tag Juny 1613 Jars ward obgeschriebener Herr Samuel Rummel von Bern, gewesener Predicant zu Ammersschwyl vnd Decan deß würdigen Cappitels Brugg vnd Lengburg, Myn Chrender lieber Batter im Christo dem Herren seligklich entsschlaffen. Der Gnedig Gott wölle vns Allen unsere sünd verzychen und ouch zu säligem End verhelffen. Amen! Per filium suum Samuelem Rummelium Notarium Bernensem; 8 Decembris 1613."

Der Nachfolger bes Samuel Rummel, Decan, wurde Samuel Hemmann, ber keine Personalien hinterlassen und in dem von ihm fortgesetzen Taufregister über seine Antecedentien, seine Wahl zum Prädicanten von Ammerswyl, seine Bestätigung durch die gnädigen Herren von Bern, seine Präsentation durch Landvogt und Decan 2c. gar nichts ausgezeichnet hat. Außer dem Taufregister existirt überhaupt gar nichts Schriftliches von ihm. Ramentlich sehlt das Sterberegister und Sittengerichts-Manual während der ganzen Zeit seines Pfarramtes in Ammerswyl, also von 1613 bis 1639.

Den von S. Rummel mit großer Ausführlichkeit und Genauigteit geführien Pfrundrobe!, in welchem bas Ginnehmen und Ausgeben der Pfarrei verzeichnet wurde, hat er nicht fortgeset, und darum ist das geschichtliche Material, welches aus dem langen Zeitraum von 26 Jahren vorhanden ist, auf einzelne wenige Amgaben über die Familienverhältnisse dieses Prädicanten beschräntt, die sich in dem von ihm regelmäßig geführten und bis in das Jahr 1639 fortgesetzen Taufregister zerstreut vorsinden.

Samuel hemmann mar bas erfte Dal verehlicht mit Elsbet Wolff. - In seinem Taufregister sind seine Kinder nicht als Täuflinge, wohl aber als Taufzeugen eingetragen, woraus bervorgeht, daß die meiften berfelben erwachsen waren, als er nach Ammersmyl fam. Seine beiben Sohne maren ebenfalls Brabitanten, ber eine, Jatob, in Leutwyl, ber andere, Johann Jatob, in Leng-Seine Töchter waren "Barbeli", "Charitas", "Margret", "Sara" und "Elsbet" Bemmann, die zusammen 22 Dal Bathen stelle vertreten mußten, mährenddem der Bater Samuel hemmann 16 Mal und die Mutter Elsbet Wolff 5 Mal von ihren Gemeinds genoffen in diefer Weife zu Chren gezogen murben. .. Charitas hemmann" war an einen Burger von Ammersmyl, Ramens Claut Behrig verehlicht. Am 12ten Oftober 1628 murbe biejen Che: leuten in ber hiefigen Rirche ein Knabe auf ben Namen "Samuel" Er mußte beigen wie fein Grofvater mutterlicherfeits. Außer diefem Claus Gehrig nennt Jafob hemmann, ber Nachfolger feines Baters Samuel hemmann, noch einen andern Schwager, "Sans Jogli", woraus hervorgeht, bag nicht bloß "Charitas Hemmann", sonbern auch noch eine ihrer Schwestern an einen Bürger von Ammerswyl verheirathet mar.

Wann Elsbet Wolff, bes Prädikanten erste Frau gestorben sei, kann nicht angegeben werden, weil das Sterberegister, in welchem dieser Todesfall verzeichnet sein müßte, nicht mehr vorhanden ist, aber im Jahr 1629 erscheint als Taufzeugin Margareth Frank, bes Prädikanten Frau, die noch im Jahr 1638 ein Kind aus der Taufe hob, nachdem sie im Ganzen während 9 Jahren 8 Mal um diesen Dienst angesprochen worden war.

Nachdem Samuel Hemmann im Jahr 1638 auf die Pfarrei wahrscheinlich refigniert hatte, wurde sein Sohn Jakob Bemmann,

Brabifant in Leutwyl, jum Brabifanten von Ammersmyl ermahlt. Den Tag seiner Erwählung burch bie Prabifanten, sowie feiner Bestätigung burch die anäbigen Serren von Bern hat der neugemählte Prabifant nirgende aufgezeichnet und auch nicht erzählt, mann er feinen Ginzug in Ammersmyl gehalten und bafelbst feinen Rirchgenoffen durch bas Decanat vorgestellt worben fei. Schon zu Lebzeiten seines Baters wohnte er sammt feinem Bruder, Johann Satob, dem Praditanten von Lenzburg, den Berhandlungen über Die abgelegten Kirchenrechnungen von Ammerswyl auf dem Schlosse Lenzburg bei. Den 6ten Jenner 1639 taufte er als Pfarrer von Ammerswyl bas erfte Rind; und ba fein Bater Samuel hemmann ben 14ten Juni 1638 jum letten Dal taufte, fo muß er gegen Ende desselben Jahrs, nachdem feine Wahl vorher stattgefunden, von Leutwyl nach Ammersmyl "3'hus" gezogen fein. Gine zahlreiche Kamilie hat ihn babin begleitet. Seine Che mit Urfula Schnyberin, ber Prabifantin, mar mit 9 Rindern gefegnet, von benen bie beiden jungften Johannes und Daniel erft in Ammers: mpl bas Licht ber Welt erblickten. Johannes murbe getauft ben 14ten Dai 1640 und fein "Götti" war Sans Beinrich Rummel, ob ein Sohn ober ein Entel bes im Jahr 1613 verstorbenen Decan Samuel Rummel, kann nicht angegeben werben. Daniel bagegen wurde getauft ben 5ten Jenner 1642. Die altern sieben Rinber, brei Söhne und vier Töchter, hat er mit nach Ammerswyl gebracht. Sie werben im Taufregister Alle mit Namen genannt, ba fie, wie ihre Eltern, fehr oft Bathenftelle vertreten mußten.

Die Söhne heißen mit Einschluß ber beiben jüngsten, die schon genannt worden sind, Samuel, Hans Heinrich, Hans Jakob, Johannes und Daniel, die Töchter werden genannt: Sarah, Barbara — gewöhnlich Barbeli —, Johanna und Catharina. Die Söhne Hans Heinrich, Hans Jakob und Johannes waren versheirathet. Die Shegattin des Hans Heinrich hieß Salomea Spängler und war von Lenzburg gebürtig. Den 11ten Februar 1667 wurde diesen Sheleuten ein Knabe getauft auf den Ramen Johannes, den 28ten Oktober 1668 wieder ein Knabe auf den Ramen Daniel, und endlich den 7ten Mai 1671 ein britter

Rnabe und zwar wiederum auf ben Namen Daniel. Die Thatsache, daß hans heinrich hemmann nicht allein 7 Mal als Taufzeuge eingeschrieben ist, sondern daß auch seine Kinder in Ammersmyl getauft worden find, läßt keinen Zweifel baran übrig, baß er mit feiner Familie im Pfarrhause seines Laters gewohnt hat. Das Nämliche ist auch ber Fall gewesen mit den beiden andern verbeiratheten Sohnen. Sans Jakob Bemmaun, welcher bem geiftlichen Stande angehörte und später Vicar feines Vaters murbe, mar mit "Rofnna Achmüller" verheirathet. und ließ in Ammers = myl ben 17ten September 1675 eine Tochter taufen auf den Ramen "Johanna Maria". Rach bem Tobe feines Baters erhielt er bie Pfarrei Leutwyl. Allein fo lange fein Bater lebte, wohnte er mit feiner Familie bei ibm , im Pfarrhaus zu Ammerswyl. Johannes Hemmann war verehlicht mit Dorothea Fröhlich. Es wurde ihm ben 7ten April 1665 in Ammersmyl ein Knab= lein auf ben Ramen "Davib" getauft. Er wie fein geiftlicher Bruber Sans Jakob, ftanben in Ammersmyl oft zu Gevatter. Spater finden wir diesen Johannes hemmann, ber, wie wir bereits ergablt haben, den 14ten Mai 1640 geboren murde und den 7. April 1665 sein erstes Rind taufen ließ, als Schulmeister zu Lenzburg.

Es läßt sich benken, wie zahlreich die Familie des Prädikanten Jakob Hemmann von Ammerswyl war, wenn nicht nur seine fünf Söhne und vier Töchter, sondern auch die Frauen von drei Söhnen und ihre Kinder in seinem Pfarrhause wohnten. Bier Shemänner und vier Shefrauen mit zahlreichen Kindern unter einem Dache vereinigt, erinnert uns diese Erscheinung nicht an die Zeit der Patriarchen, in welcher sich Kinder und Kindeskinder um das versehrte und geliebte Familienhaupt vereinigten, und sich unter dem Scepter seiner milben und väterlichen Regierung wohl und glücklich sühlten? Nur von Siner der vier Töchter unseres kinderreichen Patriarchen ist bekannt, daß sie verehlicht war, nämlich von der "Johanna", welche als "Seckelmeisterin" von Aarau den 17ten September 1675 in Ammerswyl zu Gevatter stand. — Ob die übrigen drei Töchter unverheirathet und im Baterhause geblieben sind, die der Bater gestorden ist, kann nicht mehr ermittelt werden.

Aber feiner Baterliebe und Batertreue hat Jatob Bemmann in seinen hinterlassenen Schriften ein sehr schönes, man möchte beinabe fagen, rührendes Denkmal gefett. Nicht nur machte er seinem Sohne "Johann Beinrich", welcher in Bofingen eine Anstellung erhalten und baber mit feiner Familie bas elterliche Saus verlassen hatte, im Jahr 1653 mit einem Theil des Dottifer Kernen- und Roggenzehntens ein namhaftes Geschent, sondern im Jahr 1663 beschentte er auf das neue Sahr feine fammtlichen neun Rinder, ein Jegliches mit fünf Mütt Rernen und fünf Mütt Roggen. Nachdem er das Einkommen des Jahres 1663 in Zehnten und Bobenzinsen und im Ertrag bes Bfrundlandes angegeben, fühlt er sich zum innigen Dank gegen ben Beber aller guten Gabe gedrungen und betet: "Unfer miltryche gutthätige Gott vund Liebryche Batter verlyche zu Allem fynen rychen Sägen vund gnädiges gebenen durch Jejum Chriftum: vund schaffe burch Synen bl. Beift in Uns vernügliche, erkanntliche vnnd dankbare Bergen. Amen."

Diesem Dankgebet läßt er folgende Nachricht nachfolgen: "Bonn biesem diß Jahrs mir vnwürdig bescheerten miltrychen Sägen Gottes, hab ich meynen, in Gott geliebten, gehorsamen Kindern, (beren Küni, nämlich fünnf Söhn vund vier Töchteren) einem Jeden zum gutten Jahr verChrt an Kernen 5 Mütt, an Roggen 5 Mütt." "Gott verlyche auch ihnen noch serner erkanntliche, gelassene, gehorssame, liebryche und dankbare Herzen, vß Krafft des H. Geistes, durch Jesum Christum! Amen."

Nicht sowohl das Geschent, das der Bater seinen Kindern giebt, als die Gesinnung, in welcher, und der Grund, aus welchem es gegeben wird, ehrt den Geber und die Empfangenden. Der Bater liebt seine Kinder in Gott und ertheilt ihnen das schöne Zeugniß bes kindlichen Gehorsams. Das Neujahrsgeschent ist hervorgegangen aus dem Gefühle des Dankes gegen Gott für die zahlreiche Kinderschar, und aus der seligen Freude über die gehorsamen Söhne und Töchter. Es tritt uns in dem Prädikanten Jakob Hemmann und seiner großen Familie ein recht patriarchalisches Verhältniß entgegen, bessen Betrachtung uns um so mehr anspricht, je seltener es in

unfern Tagen geworben ift. — Wo sich fein Bater Samuel Bemmann, nachbem er zu Bunften feines Cohnes auf Die Pfarrei Ammerswyl resignirt hatte, aufgehalten hat, ift in ben hinter laffenen Papieren unferes Jakob Hemmann nirgends bemerkt. Aber jehr mahrscheinlich war er zu feinem Cohne "Johann Jakob", bem Brädifanten von Lenzburg, gezogen. Daß er im Pfarrhaufe zu Ammerswyl nicht vergeffen war, jondern dajelbst einen recht bankbaren und von findlicher Pietat erfüllten Sohn hatte, beweist die Thatsache, daß dieser im Jahr 1640 "fynem Chrenden Lieben Batter" das eine Dal "28 Wällen Straum", bas andere Dal 2 Malter Korn schickte, wohl schwerlich aus einem andern Grunde, als um ihm damit ein Geschent zu machen. Auch "fpnem Lieben Bruder", Joh. Jafob, bem Prabifanten von Lenzburg, machte er im gleichen Sahr ein Geschenk, indem er ihm den 7ten Dai 1640 "29 Wällen Straum, 20 Schäub, ben 27. Juni 40 Wällen Straum verChrte." Freilich mußte ber Bruber fich mit bem blogen Stroh begnügen, an Korn hat er nichts zum Geschenk erhalten. -

Wenn, was wohl nicht zu bezweifeln ift, die "Gevatterschaften" auch im fiebenzehnten Sahrhundert mit mancherlei Untoften ver: bunden waren und ein fogenannter Ginbund für den Täufling mit baran hängenden, jährlid wieberkehrenden Neujahregeschenken nicht fehlen durfte, so wurden die finanziellen Gulfsmittel unseres Jatob Hemmann mit seinen 5 Söhnen und 4 Töchtern nach bieser Rich tung bin fehr in Anfpruch genommen. Er felber mußte im Ganzen 44 Mal Pathenstelle vertreten, jeine Frau, die Praditantin, 23 Mal, Sarah 6 Mal, Johannes 11 Mal, Samuel 4 Mal, Barbara 10 Mal, Hans Beinrich 7 Mal, Hans Jafob 10 Mal, Johanna 1 Mal und Katharina 5 Mal. Im Ganzen wurde die Pfarrfamilie während 39 Jahren — benn jo lange mar Jakob Hemmann Pfarrer in Ammersmyl - hundert und gehn Mal von den Familienvätern der Kirchgemeinde in solcher Beise in Anspruch genommen. Daß unter folden Umständen das Pfarrhaus feine unzugängliche, mit Wall und Graben umgebene Burg und der Prädifant nicht eine unnahbare Majeftat fein fonnte, sondern mit seinen Kirchgenoffen in einem durchaus freundschaftlichen Berhältnifie stehen mußte, bedarf nicht erft noch einer besondern Beweisführung, sondern es leuchtet bieg von felbst ein. —

Wie Jakob hemmann gegen feinen Later ein bankbarer Cohn, gegen feine Gefdwifter ein liebender Bruder, gegen feine Rinder aber ein treuer und besorgter Bater mar, so legte er auch gegen feine Kirchgemeinbe eine recht gemeinnütige Gefinnung an ben Als im Jahr 1640 die Kirche in Ammerswyl umgebaut und vergrößert wurde, gab er an die Kanzel, die im Ganzen 192 A toftete, eine freiwillige Steuer von 50 %. Während bem ber Landvogt Kilchberger als Bauherr für "fyn gehabte muhy" zwei Dublonen und der Kirchmeier "für syne muby" 25 % aus bem Kirchengut Ammerswyl erhielt, mar "fyn (bes Prabikanten) Theil nut vff Erben." Nicht nur machte er für seine Bemühungen während bes Rirchenbaues keinen Anspruch auf irgendwelche Entschädigung, sondern leiftete noch einen freiwilligen Beitrag an die Erftellung einer neuen Unter benjenigen, welche fich an ber freiwilligen Steuer für ben Kirchenbau in Othmarfingen in ben Jahren 1675 und 1676 betheiligten, fteht Satob Bemmann oben an, ber in Berbinbung mit feinem Cohne Johann Jakob hemmann, feinem Bicar, 100 A steuerte, eine für die damaligen Verhältnisse gewiß respettable Summe!

Gesinnung hat sich dieser Prädikant namentlich auch badurch gesett, daß er den Hausarmen seiner Kirchgemeinde ein Legat von 50 Gulden testierte, dessen Rinse von Jahr zu Jahr am Jakobetage, welcher zugleich sein Namenstag war, von den Kirchmeiern unter sie ausgetheilt werden mußten. — Wann diese Vertheilung zum ersten Male stattsand, kann nicht mehr angegeben werden. Aber den 17ten Februar 1699 sind, wie der damalige Prädikant Joh. Gallei schreibt, die 3 Zinßen von 50 Gl. Capital, vff Jacobi 1696, 1697 und 1698 verfallen, so Herr Jacob Hemmann sel. den Haußearmen dieser gemeind vergadet, außgetheilt worden nachbeschribnen persohnen, als: Run werden von Ammerswyl vier, von Dintiken neun, und von Othmarsingen sieden Haußarme namentlich angeführt, welchen im Ganzen 7 Gl. und 12 Bazen ausgetheilt

murben. Sechs Personen erhielten je 1 A, sieben je 6 Bazen, brei je 5 Bazen, und vier je 4 Bazen. Den 8ten August 1704 wurben fünf verfallene Zinse mit 24 A 6½ Bazen 1 Schilling unter vier Hausarme von Ammerswyl, neun von Othmarsingen und els von Dintiken vertheilt. Drei Pfund war bei dieser Vertheilung die höchste Gabe, die nur einer einzigen Person, nämlich Hug Engel sel. Wittib in Othmarsingen zu Theil wurde. Daran schlossen sich Gaben von 13 Bazen, 10 Bazen, 1 A 2c. und die kleinste war wiederum 4 Bazen.

Den 8ten August 1710 wurden wieberum etwelche verfallene Zinse bes weyland Shrw. Hemmann's sel. ausgetheilt. Daran nahmen sieben arme Personen von Ammerswyl, sieben von Othmarsingen und achtzehn von Dintiken Theil. Es kamen im Ganzen zur Vertheilung 30 K 3 Bazen und 2 Kreuzer.

"Den 12ten Februar 1721 sind — so meldet Prädikant Jatob Stälin — im bysein Hr. Ambtunder Bogt Widmers, deß Kilchmeyer Gerigs, deß Kilchmeyer Setz und mein deß Predicanten Stäliszehen von 1710 biß 1719 inclusive verfallenen 25 Gl. außmachende Zinsen, von deß Hr. Predicant Hemmanns sel. Vermachenschaft, nachgeschriebnen Armen in der Gweind außgetheilt worden."

Von Ammerswyl wurden bei dieser Vertheilung bedacht 10 Personen, von Othmarsingen 6 und von Dintiken 20. Die höchste Gabe war 4 % 2 Bazen 2 Kreuzer und fiel einer vom Schlag getroffenen alten Mutter in Othmarsingen zu. Die kleinste Gabe, die verabreicht wurde, betrug 1 %.

Die letzte Vertheilung, welcher ausbrücklich Erwähnung gethan wird, fand statt ben 29ten April 1740. Damals waren acht Zinse verfallen, welche 20 Gulben ausmachten und unter 8 Arme von Ammerswyl, 9 von Dintiten und 8 von Othmarsingen vertheilt wurden. Zwei A war damals die höchste und fünf Bazen die kleinste Gabe.

Ob bem Willen bes Teftators später, b. h. unmittelbar nach bem Jahre 1740 nicht mehr nachgelebt worden sei und bie Bertheilung ber verfallenen Zinse unter bie Hausarmen ber Kirchgemeinde nicht mehr stattgefunden habe, kann aus ben nach bem Jahre 1740

gestellten Kirchenrechnungen nicht nachgewiesen werben, ba fie über diesen Bunkt ein vollständiges Stillschweigen beobachten. Sehr mahrfcheinlich ift biefes Rapital im Laufe ber Zeit mit bem alls gemeinen Kirchengute verschmolzen worden, obschon der Landvogt den 24ten Februar 1749 die bestimmte Weisung erlaffen hatte. "bie Bergabung bes Pfr. Hemmann foll durch ben Rilchmeier bezogen, und jährlich auf Jacobi nach bem Intent bes Testatoren ben Armen ausgerichtet werben," mas bie Berren "Geschwornen" wohl mit ihrem Gewiffen werden vereinbart haben, um fo mehr als man sich einigermaßen auf die Borfahren im Umte berufen konnte, die sich schon im Jahr 1699 die Freiheit gestatteten, von bem Willen bes Testatoren so weit abzuweichen, daß sie nicht Sahr um Sahr am Sakobstage ben Bins bes Legates unter die Sausarmen vertheilten, sondern nach ihrem eigenen Ermeffen und But= bunten oft eine lange Reihe von Jahren vorüber geben ließen, bis ne ber Angelegenheit fich erinnerten und die Bertheilung ber aufgelaufenen Binfe vornahmen. -

Jatob hemmann tam, wie das bei feinem milben, menfchen: freundlichen Charafter nicht anders zu erwarten mar, mit feinen Behntleuten in Othmarfingen und Dottifen fortwährend im Frieden aus und es findet fich in feinen hinterlaffenen Schriften nicht eine einzige Klage über Verfürzung ober Uebervortheilung burch bie Rehntpflichtigen in diefen beiben Gemeinden. Nur die Ammers: wyler machten ihm im Jahr 1674 einigen Berbruß, wie im Abschnitt über bas Pfrund-Ginkommen erzählt werben wird. Sahr 1639 gab er "ben Zeendlüten" von Dottifen an bas übliche Zehnden-Mal 1 Mütt Kernen und 1 Mütt Roggen, Sonen Lieben Rilchgenoffen von Othmaffingen giebt er wieberholt bas rühmliche Zeugniß, daß sie ihren Zehnden "treuwlich gemährt" hatten. Den 30ten Oftober 1648, fo fchreibt er, "hand myne nachparen vonn Ottmaßingen ihren Zeenden in autten Treuwen gewährt, Kernen 68 Mutt, Saber 2 Mltr. und hand noch 1 Btl. Kernen verehrt", bh. bem Brabifanten jum Geschent gemacht. Mit vollem Bertrauen überließ er im Jahr 1655 bem Landvogt Triboleth auf Lenzburg und bem hofmeister in Königsfelden die

Berleihung des Othmarfinger: und Dottiter Zehntens, von welchem er einen bedeutenden Theil als Pfrundeinkommen zu beziehen hatte, und machte dazu in seinem Pfrund-Robel folgende Bemerkrng:

"Ich aber hab nüt gwüßes mit ihnen Tractiert; Sondern Söllend mir in Trüwen entrichten, wz der gnädig Gott durch Synen milten Sägen beschären würde." Wie er mit seinen Kirchgenossen, mit denen er in Berührung kam, zusrieden war, so war er auch mit dem Segen zusrieden, den ihn sein Herr und Gott Jahr um Jahr von seinen Gütern einerndten ließ. So oft er das Einkommen eines Jahres verzeichnet, fügt er das Gebet hinzu: "Gott gebe Gnad, daß wir disen Synen miltrychen Sägen dankbarlich vund mäßigklich bruchend durch Jesum Christum." Oder: "Ach Gott, gib gnädigs gedenn vnnd dankbare Herzen: durch Jesum Christum, Amen!

Anno 1645 hatte das Wetter ziemlich hart geschlagen. Der Prädikant betet zu Gott, er möge das Uebrige segnen und behüten, "vund er verliche gnädiges gebenen, wahre erkanntnuß und härzliche Dankbarkeit durch Jesum Christum, Amen!"

Haber erhielt er 2 Mltr. 1 Atl. "vnnd mich hiemitt wol ver nügt." Auch im Jahr 1656 ist er mit seinem Gott und Later zufrieden, obschon durch ein schweres Hochgewitter am löten Juni besselben Jahres ein großer Theil der Erndte zerstört wurde. Die betreffende Stelle in seinem Pfrundrodel lautet: "Ottmaßinger Zeenden hatt golten 50 Stuck (sehr wenig im Berhältniß zu frühem Jahren) Dottiker Zeenden 85 Mütt Roggen. Dann es war ein schwär Wätter, Sonntag Abends den 15 Juni in dißem rovier über vus gangen: Gott wolle vus serner gnädigst behütten vnd bz Überbliedene vätterlich sägnen, vnd vus durch Synen hl. Geist zu gutten Werken fruchtbar machen, in Christo Jesu, Amen!"

"Unserm Gott sey herzlich für alles Lob und Dant gefagt!"

Ein Mann, der für die guten Gaben Gottes so herzlich Dant sagen kann, und zwar nicht nur, wenn er vor seiner Gemeinde steht als Prädikant und von Vielen gehört wird, sondern namentlich auch, wenn er sich allein und im engen Kreise seiner Famili befindet, und auch dann seine volle Zufriedenheit mit seinem Herrn

und Gott ausspricht, wenn verheerende Hochgewitter einen schönen Theil seiner Erndtehoffnungen zerftort haben, verdient unbestritten das Lob wahrer christlicher Frommigkeit und kann mit vollem Rechte als das Borbild eines Dieners der Kirche Christi hingestellt werden.

Damit hängt auch zusammen, daß er jeglichen Mißbrauch der guten Gaben Gottes verabscheute. Die Unverschämtheit, mit welcher bei der Aufrichtung der im Jahr 1640 erweiterten und erneuerten Kirche in Ammerswyl vom Kirchengute Gebrauch gemacht wurde, bezeichnet und geißelt er mit den Worten: "Sonften in allen Winklen verfräßen an Pf. 30 K 10 Schilling 2 Heller. Auch kann er die großen Auslagen und Schmausereien nicht mit Stillschweigen übergehen, welche die jeweilige Ablegung und Pasation der Kirchenrechnungen zur Folge hatte und spricht darüber seine entschiedene Mißbilligung aus.

Wenn "bie Zeendlüt trüwlich gewährt hatten," was sie von bem Ertrag ihrer Felder bem Prädikanten als Einkommen leisten mußten, wenn also das Getreide eingesammelt war, soweit es nicht verkauft, sondern zum Verbrauch in Natura bezogen wurde, ging das "Tröschen" an, und Jakob Hemmann zog es vor, diese Arbeit zu "verdingen", austatt sie im Taglohn verrichten zu lassen.

Ram er mit seinen zehntpflichtigen Kirchgenossen im Frieden und in der Liebe aus, so war dieß auch der Fall gegenüber seinen Arbeitern, die ihm den Ausdrusch des eingesammelten Zehntens, sowie die Bestellung des Pfrundlandes besorgten. Anno 1639 den 12ten November verdingete er den Ammerschwyler Zeenden ztröschen Beid Siegristen, Ramlich Jogli, vund Hand Jogli Gerigen und gab ihnen für 100 Garben 32 bz. für pflegellösi und Ales. Dabei machte er solgende Bedingungen: "Söllend mir's auch suber wannen: dz suhrstrauw ordenlich vffschütten: den Roggen allen Schauben: Allwegen vß zwo garben ein wällen Strauw machen: vnnd mir Selbiges in deß Siegristen Hus behalten."

Mit Gvatter Samuel Gerig, dem Gyger, welcher dem Prädikanten als eine Art Berwalter oder "Schaffner" zur Seite stand, indem er ihm die nöthigen Fuhrungen that und wohl auch die Bewirthschaftung des Pfrundlandes besorgte, traf Jakob Hemmann

"Anno 1642 ein endtliche Abrechnung" vmb alles wz er mir gelichen, geführt, an Ops, vund anderem geben, fampt mg ich ibm gewährt, vund er an Zins, Haber, und heumzehnden schuldig ginn. Nachdem wir nun alles gegen einander abzogen, blieb er mir schuldig an pf. — 8 Gl. Ich im gegentheil empfieng vonn ihm 1 Btl. Sanffaamen, that 20 bg. Gab ihm bagegen widrumb 1 Mütt Roggen vmb 2 kronen. 11nd 5 maß wyn 20 bz. Er führt 200 garben, thut fuhrlohn 1 kronen. Anno 1643 den 7 September mit Gratter Samuel midrumb ein rachnung troffen: nachbem wir nun die obige Restanz, sampt Beumzeenden, wyn 2c. vund an synem ohrt 1 fronen fuhrlohn fampt bem Biertel Sanffaamen in die rächnung bracht: Bleib er mir schuldig an pf. — 16 Bl. 12 bz. - Den 30 Dezember Anno 1643 wihrumh mit Gvatter Samuel gerechnet, vinb alle obbeschrieben sachen, vind kam noch barzu syn bodenzins, an haber, 3 Mütt 2 Bierlig. Also bleib er mir foulbig an pf. - 7 Gl. Bin barumb vernügt vnb bezahlt."

Die wenigen Maaß Zehnt-Wein, welche ein jeweiliger Präditant von Ammerswyl, von Othmarsingen und Dottiken zu beziehen hatte, reichten natürlich nicht hin, um seinen Bedarf damit zu beden, namentlich wenn man bedenkt, daß er in Folge der Bewirthschaftung des Pfrundlandes nicht nur Knechte und Mägde, sondern während der Zeit der Heu- und Getreideerndte auch Taglöhner halten und beköstigen mußte. Darum wird es unserm Inkob Hemmann Niemand verdenken oder übel auslegen wollen, wenn er gegen Korn und Stroh, das ihm weit über den Bedarf zu Theil wurde, Wein einzutauschen suche, den er sonst um baares Geld hätte kausen müssen.

"Den 28 Juni, so erzählt er, hab ich mit mym Ehrenden geliebten Herrn Gvatter Landtschryber zu Lenzburg, Herrn Anthoni Tribolet, in anwesen mynes Hochernden Herrn Gvatter Landvogt: Beid Herren Schulheßen, Herrn Obmann Spänglers: Mynes geliebten Bruders, vnnd ander gutten Herren mehr ein freyen fründtlich Tusch getroffen: Ich soll ihme ein suber Strauw vom hiesigen: vnnd 40 Mütt Kärnen von dem Ottmaßinger Zeenden gan Lenzburg liffern. Er im gegentheit verspricht mir: vonn spiner Frauw

Mütterly gewächs in ber Carthus 16 Saum: barund 4 Saum Rohten Wyn gan Lenzburg zu mähren; Luteren Wyn: ber gnädig Gott und Batter im himmel welle Alles wol sägnen und behütten; unnd uns diese gnad thun, dz wir einander offrichtig unnd trüwlich halten: und ein Jeber dz Synige bankbarlich vonn Gott empfachen unnd in Christenlichen freuden nießen möge; burch unsern herrn vern vernd einigen Mittler Christum Jesun. Amen."

Man hatte benten follen, ein in Anwesenheit so vieler angefehener und hochgestellter Männer zwischen einem Landschreiber und einem Brädifanten abgeschloffener Tausch-Vertrag mare von beiben Seiten auch treulich gehalten worden. Aber es ift das Gebet bes Präbikanten Hemmann um bie Gnabe, "bz wir einander offrichtig vnnb truwlich halten", nicht erhört worben; benn ber Landidreiber Tribolet hat das gegebene Berfprechen nicht gehalten und bem andern Contrabenten die 16 Saum Karthäufer-Wein, weder trüb noch lutter — nach Lenzburg geliefert. bezeugt 36. hemmann felber, indem er unter ben von feiner Band geschriebenen Tausch-Bertrag die Worte geschrieben: "Sat mir nut gehalten." Sie find mit einem ziemlich biden Strich unterzogen und es ift ichwer zu bestimmen, ob ber Getäuschte und "Angeführte" mehr in einer wehmuthigen Stimmung, als in einer zornigen Aufmallung sich befunden hat, ba er die Schreibfeder zur Band nahm. um feinem "Sprenden geliebten Gvatter Landschreiber" ein fo unrühmliches Denkmal in feinem Pfrundrodel zu feten. Bir nehmen lieber bas Erstere an und glauben es mit ber mahrhaft frommen und bankbaren Gesinnung bes trefflichen Mannes vereinigen zu follen, daß er über die gegen ihn verübte Treulofigkeit mehr betrübt als aufgebracht und erzürnt mar. -

Bezeichnend für ben Charafter bes Prädikanten Jasob Hemmann, welcher, wie wir gesehen haben, eine sehr zahlreiche Familie hatte, und nach verschiedenen Richtungen hin, sowohl in seinem Amtsals in seinem Privatleben vielfach in Anspruch genommen wurde, ist auch der Umstand, daß er auf seinem Arbeitsselbe von Zeit zu Zeit gleichsam stille steht, um auf die gethane Arbeit und den zurückgelegten Weg zurückzuschauen, nicht als Giner, der seine Hand

an ben Pflug legt und jurudichaut und barum nicht tüchtig ift jum Reiche Gottes, sondern als Giner, ber weiß, daß er mitten im Leben vom Tobe umfangen ift und von heute auf morgen abberufen werben fann von feinem Arbeitafelbe; ber baber fein Saus bei Zeiten bestellen und seine Rechnung noch zur guten Stunde abschließen will. Im Scrtember 1661 mar er bereits 23 Jahre Brädifant in Ammerswol, und ce mochte ihn bamals icon ber Bedante lebhaft beschäftigen, er fonnte bald an bem Biele feiner irbischen Vilgerfahrt angelangt sein. Er schreibt nämlich wörtlich Folgendes in sein Taufregister: "Summa summarum ber getauften Chelichen in den 23 Jahren, by ich Jakob Cemmann allhie am Kilchdienst bin, sind 531. Darinnen 275 Söhn vund 256 Töchtern, Uneeliche find in ber Butt getaufft 5, bren Sohn unnd zwo Todteren." "Unfer Liebryche getrum Gott, Batter, Cohn, und S. Beift, off dek Rammen in find getaufft worden, welle die noch Läbenden gnädigst fägnen vnnd würdigen mitt allerlei Lyblichem vnnd geiftlichem Sägen, in anttlichen vund himmlischen güttern burch 3. C. Mmen."

"Die Uneelichen welle er gnäbigklich bewahren, ba fy nitt in bie Fußstapfen ber sündtlichen Eltern trätten, noch ihre Mißethaten entgelten mußen. Amen."

"Die abgestorbenen aber welle er in gnaben wol empfangen haben, vund ihnen mitt vns Allen ein Sälige vund fröliche Ufferständtnuß verlychen durch Jesun Christum. Amen."

Mochte ber Herr bes Lebens und bes Tobes über ihn beschlossen, haben, was er wollte, er fühlte sich in seinem Herzen gebrungen, die von ihm getauften ehlichen und unehlichen Kinder im Gebete dem himmlischen Bater anzubesehlen und für sie somit das Beste zu thun, was ein treuer Hirte und gewissenhafter Seelsorger sür die ihm anvertrauten Seelen thun kann, bevor er abgerusen wird von dem Schauplatz seiner pastoralen Thätigkeit und Birksamkeit.

— Jakob Hemmann stand übrigens auch im Jahr 1666 in Ammerswyl noch im Ante. Und auch damals stand er einen Augenblikstull auf seinem Lebenswege und zählte die Jahre "spnes Kilchpienstes" und seines Alters. Er bemerkt im Taufregister: "Jakob

Hemmann ift im 28. Jahr Synes Kilchbienstes in der Chriftl. Gemeindt Ammerswyl. Sonsten im 50 Jahr deß ihm vfferlegten hochwürdigen Predig Ampts: vand im 73 Jahr synes Alters. Dominus providedit. Amen!" Erst im Jahr 1676 ist er gesstorben, nachdem er 84 Jahre alt geworden, 61 Jahre lang im Kirchendienst gestanden und in Ammerswyl 39 Jahre lang, mit Hülfe seines Sohnes Joh. Jakob Hemmann, der wie schon bemerkt worden, eine ziemliche Anzahl von Jahren dei ihm Vicar war, Pfarrer gewesen war. Seine Chefrau, Ursula Schnyderin, überslebte ihn, und es wurde ihr, obsichon der neugewählte Pfarrer, Marx Gantin, schon den 18. Mai seinen ordentlichen Präsentationssbrief erhalten, "alle nutung der ganzen Pfrund diß vsf Andreas zugesprochen."

Bevor wir von diesem uns mahrhaft lieb gewordenen, findlich frommen, friedliebenden und wohlthätigen Prädikanten Abichied nehmen, wollen wir mit wenigen Worten auf die politifch und religiosbewegte Zeit hinweisen, in welcher er Pfarrer in Ammersmyl gemejen ift. Den 24. Jenner 1656 murbe unterhalb Billmergen, auf dem geschichtlich berühmt gewordenen Feld "Langelen", die erfte Billmergerschlacht geschlagen, welche für die Waffen ber reformirten eidgenöffischen Stände burch ihre eigene Schuld so unglücklich ausgefallen ist. Leider fehlt das Sterberegister aus jener Zeit. Sonft murben wir barin wohl manche ichmerzliche Erinnerung an jene bentwürdigen Tage finden. anderen geschichtlichen Quellen bagegen miffen mir, daß die in jener Schlacht gefallenen Berner-Solbaten, unter benen fich auch 13 Burger von Rofingen befanden, in Ammerswyl beerdigt worden Daß übrigens jene blutigen Tage an unserm Bräbikanten Jakob Hemmann nicht spurlos vorübergegangen sind, sondern auch ihn einigermaßen in Mitleidenschaft gezogen haben, beweist die Bemerkung, welche er in seinem Pfrundrodel an derjenigen Stelle gemacht hat, in welcher von bem im Jahr 1655 eingefammelten Rehnten und dessen Verbrauch die Rede ist. Er sagt nämlich: "Bas wir gemahlen, hat mir der Krieg gefräßen, fampt 80 Maaß myngeenben." Wenn er bei ber un=

mittelbaren Nähe bes Kriegsschauplates teine größere Sinbuse an seinem Sigenthum erlitt als 5 Mütt Kernen — benn soviel hatte er vom Dottifer Zehnten in ber Mühle zu Dottifen mahlen lassen — und 80 Maaß Zehnt-Wein, so durste er sich nicht beklagen. Und er hat sich eigentlich auch nicht beklagen, sondern vielleicht nur seinen Unwillen über den schlecht geführten Krieg aussprechen wollen; denn am Schluß seiner Jahresrechnung fügt er hinzu: "Unferm Gott sen herzlich für alles Lob vnd Dank gesagt."

Ueber die blutige Schlacht, welche in bem fogenannten Bauern friege zwischen Wohlenschmol und Othmarfingen ben Bien Juni 1653 geschlagen wurde, hat Jatob Hemmann gar feine Nachrichten hinterlaffen, obicon fein Name mit diefem bentwürdigen Ereignif eng verbunden und vertnüpft ift. - Econ murben, fo ergablt bie Gefchichte, die Rriegeschaaren - b. h. die unter bem Burcher General Werdmüller stehenden eidg. Truppen - zu neuem Angriff geordnet, die Felbstude von den Buchfenmeistern geladen und bie brennenden Lunten zum Anzünden geschwungen, als ber Pfarrer von Ammersmyl, Jakob hemmann von Brugg, in großer Gile zu ben Gibgenöffischen Befehlshabern gelaufen tam, und fie mit ben eindringlichsten Bitten beschwor, bes Burgerblutes ju ichonen, die Sand jum Frieden zu bieten, und zu bem Ende einen Waffenstillstand bis wenigstens früh 7 Uhr bes folgenden Tages zu bewilligen, indem er die Berficherung beifügte, daß innert biefer Zeitfrist eine gebührende Erklärung von Seite ber Bauern erfolgen Der Generalmajor Werdmüller bewilligte ben verlangten Waffenstillstand, verhieß ben Bauern billige Bebingungen, wenn sie bie Waffen niederlegen und fich zur Rube begeben murben, und fehrte bann mit seinen Truppen in's Lager gurud. -

Am 3. Juni Morgens erwartete General Werbmüller, gemäß ber vom Pfarrer Hemmann gegebenen Zusicherung, die Deputation der Bauern, um mit berselben die Friedensunterhandlungen zu eröffnen; allein längst war die hiefür anberaumte Stunde, 7 Uhr des Morgens, verstossen, und noch Niemand erschienen. Endlich kamen, als Parlementairs, ein paar Feldmusikanten der Bauern, und brachten dem Oberbesehlshaber Werdmüller ein Schreiben von

Leuen berg, in welchem ber "bestellte Obrist" ber Bauern eine Zusammenkunft ber beiben Ansührer auf 7 Uhr Morgens bes andern Tages (4. Juni) verlangte. — General Werdmüller ertheilte als Antwort barauf eine Zeitfrist von brei Stunden, um Friedensunterhandlungen anzuknüpsen und nachdem dieselbe abgelaufen war, schritt er zum Angriff und schlug bas Heer ber Vauern in der blutigen Schlacht bei Wohlenschwyl.

Die Regierungen von Bern und Luzern nahmen blutige Rache an ben Räbelsführern und biejenige von Zurich forberte von ben unterbrückten Bauern ungeheure Summen als Kriegsentschädigung. In Folge beffen entstand große Erbitterung gegen Burich und es wurde die Stimmung bes Landvolkes immer gereigter. Satob Bemmann erstattete barüber am Iten April 1654 nach Zürich in einem Schreiben einen Bericht, worin man unter anderem folgendes liest: "Meines vielgeliebten Berrn Begehren und meine Schuldigfeit verbinden mich zwar, meinem Herrn umständlich zuzuschreiben; doch ift es jett nicht Zeit Als die Leute dieser Grafschaft (Lenzburg) eine Zeit lang ernstlich getrieben worden zu Erlegung ber Buße, bie ihnen von beiben Städten Burich und Bern, wegen erregter Aufruhr, auferlegt worden, bas Gelb aber nicht zu Wege bringen mochten anders, als eiwa aus Erlöfung von allerhand Waaren, fonderlich aber aus großem Vieh und Schweinen — reverenter, haben fie alle Märtte an allen Orten ringeumber, als: 311 Solo: thurn, Lugern, Surfee, Reichensee, Bremgarten 2c. amfig besucht, und auf Befragen fich an einem andern und britten Orte beflagt, wie die Bufforderer fo scharf und streng hinter ihnen her feien, und ihrer viele gleichsam auf die Gaffe nöthigen, eine große Menge aber gar balb jum Land hinaus treiben werden, wie bann ihrer schon gar Liele ihr Laterland übergeben, und hinweg an andere Orte, nicht nur zu den Lutheranern, sondern gar zu den Papisten gezogen find. Alfo geht ein Gemurmel, als sollten bie Luzerner und Solothurner die Unfrigen wieder animiert haben, fie follen nur nitts mehr geben, und, wenn man fie nöthigen wolle, follen fie es ihnen klagen, und barüber ihrer Bulfe, Schutes und Rettung gewärtig und versichert fein; benn, fei ichon ber Bunbesbrief

an ben Galgen geheftet, soll boch ihr Bund nicht entfräftet sein, und, wenn sie schon genugsam wären, solchen Zwang abzuschaffen, solle man nur ein wenig einhalten und gedulden; es seien schon fremde Völker auf den Beinen, und werden sich an die eidg. Grenzen nähern; so könne man sich dann zu ihnen schlagen, und mit ihrer Hüse das Spiel aussühren, wo es vergangenen Jahres ersigen geblieben. Doch, die Unsern noch heftiger wider beide genannte Städte und Stände, Zürich und Bern, zu richten, rühmen sie den Unserigen ihre Oberkeiten: Luzern und Solothurn haben ihren Unterthanen nicht allein einen allgemeinen Pardon ertheilt, sondern auch alle auferlegten Strafen freiwillig nachgelassen, und noch darüber ihnen mehrere Veschwerden abgenommen, und bagegen größere Freiheiten ertheilt, als sie anfänglich begehrt hätten. Aber Zürich und Bern wollen Alles mit ihrem Trot und Gewalt hinter sich treiben.

Wenn dann nun dem also sein sollte, wie das Gemurmel geht, so stünde gewiß unseres Baterlandes Zukunft schlüpfrig; doch macht's mir einen Zweisel, es musse etwas dergleichen vorhanden sein, sinte mal ich observiert, daß jetzt, ein Monat daher, soviel fremdes Gestünd im Land herum streicht, theils Soldaten, theils sonst state, landstreisende Bettler, theils Krämer und Grempler; das macht mir die Sache sehr verdächtig, und hab's beswegen vergangenen Freitags auch nach Bern an meinen vielehrenden Herrn und Bater Hummel (den Decan) gelangen lassen."

Der Nachfolger bes Jakob Hemmann war Mary Gantin. Das Taufregister, bas von ihm regelmäßig gesührt und bis in bas Jahr 1687 fortgesett worden ist, bildet die einzige Quelle, aus welcher wir die nachfolgenden biographischen Notizen über diesen Prädikanten geschöpft haben. "Anno 1677, so lauten seine eigenen Mittheilungen, aetatis meae 51 (im 51ten Jahr meines Alters) den 14ten Maji din ich Marx Gantin, Arctopolitang, (Bürger von Bern) vnwürdiger Knecht Jesu Christi, durch ein Gn. Oberkeit von Rüederswyl, da ich in die 21 Jar Kirchendiener gsyn, und zuvor zu Brugg 9½ Jar Helsser, mit neun Stimmen vom Rath verordnet worden nacher Ammerswyl; daruss den 18. Mai meinen ordenlichen Präsentationsbrieff erhalten. Ist aber der Fraum Wittib

(Hemmann) alle nutung ber ganten Pfrund bis vff Andreas zugesprochen worden, muß also ein ganz halb Jar ohne besoldung sein. Dominus, cui inservio, erit renumerator — (Gott, dem ich diene, wird der Wiedervergelter sein —). Hieruff bin ich Deo propitio — mit Gottes Gnade — den 23. Juni angelangt und dars nach den 8. Juli der Christenlichen Gemeind vorgestellt worden durch den Woledeln Junker Landvogt v. Mai zu Lenthurg und den Ehrw. Herrn Decan Johann Märki von Windisch. Deus adsit mihi Spiritu suo Sancto — Galat. 3, 27. — Gott stehe mir bei mit seinen hl. Geiste.

Mary Gantin brachte nebst feiner Chefrau, welche Elijabeth Am Bordt hieß, sechs erwachsene Kinder mit sich nach Anmers: wul, beren Namen im Taufregister aufgezeichnet fich befinden, weil fie oftmals Rathenstelle vertreten mußten. Giner feiner beiden Sohne hieß "Mary" und gehörte mahrscheinlich bem geiftlichen Stanbe an. Er wird gewöhnlich Marr Gantin minor - ber Jungere - genannt. Der Andere wird "Sans Jorg" genannt. Er wurde nur einmal um Berfehung ber Pathenftelle angesprochen, während dem sein Bruder "Mary" brei Mal in diefer Art Bu Chren gezogen murbe. Die vier Tochter hießen: "Barbara", Magdalena", "Cathrina" und "Jatobea". 3m Ganzen wurden der Praditant Mary Gantin, seine Chefrau und feine fechs Kinder mährend zehn Jahren nur fünfzehen Mal zu Gevatter gebeten, woraus hervorgeht, bag bie Sitte, ben Brabifanten und feine Familie um diefen Dienst anzusprechen, schon damals in Abnahme fam. Je weiter wir in unfern biographischen Erzählungen vorwärts tommen, besto seltener ift die Erscheinung, daß die Glieder ber Pfarrfamilie sich als Taufzeugen im Taufregister eingeschrieben befinden. Je weniger die Gemeindsgenoffen den Pradifanten in Anspruch nahmen, besto mehr scheinen diese von der Kirchgemeinde verlangt und auch erhalten zu haben. Co mußten aus bem Rirchenaut Ammerswyl bem Prabifanten Mary Gantin "für fein Sugzugtoften, für fuhrlohn innes Saugrathe und Behrung, fambt waß zu Rübersmyl die fuhrlüt verbraucht", nicht weniger als 177 H - 10 Schilling bezahlt werben. -

lleber das Sinnehmen und Ausgeben der Pfarrei hat Mary Gantin kein Verzeichniß hinterlassen und auch die spätern Präditanten schienen keine Pfrundrödel mehr geführt zu haben, die und einen Blick in ihre häuslichen Verhältnisse hätten thun lassen. Da das Sterberegister aus dieser Zeit fehlt, können wir nicht mit Sicherheit angeben, ob Mary Gantin in Ammerswyl gestorben sei. Es ist dieß aber mehr als wahrscheinlich. Sein Nachsolger, Johann Heinrich Lucius, erzählt, er sei den 17ten November 1687 als Pfarrer nach Ammerswyl gewählt worden, und es muß daher Mary Gantin, wenn er wirklich in Ammerswyl starb, daselbst im 61ten Jahr seines Alters in der zweiten Hälfte des Jahres 1687 gestorben sein.

Johann Heinrich Lucius führt sich als Prabitant von Ammerswyl selbst folgendermaßen ein: "Den 25. Merten 1688 bin ich Johann Heinrich Lucius, nachdeme Ein Hochweise gnedige Oberkeit anno 1687 den 17. Novembris mich vnwürdigen fast Einhällig zu einem Kirchendiener nach Ammerswyl durch's Loos erwält (da dann mit mir in der letten Bahl gewesen die Ehrw. und gelehrten Herren Trächsel, Herr Zehender und Herr Hemmam zu Thalheim), und zu Ammerswyl der Kirchen Gemein vorgestelt worden durch den Hochehrenden Herrn Landvogt Steiger und den Wohlehrw. und Hochgelehrten Herrn Joh. Märki, Decanum und Pfahrherren zu Windisch."

"Der große hirt ber Schaffen, welcher vns durch das blut des Ewigen Testaments erlöset, mache mich dugenlich zu allen gutten Worten und Werken, zu thun seinen H. Willen, mit fröudigkeit. Amen!

"Incipe mecum ô Jesu, et desine mecum! (Fange mit mit an, o Jesu, und höre auf mit mir!)

Den Weg nach Ammerswyl machte er, wie fein Nachfolger, auf der Aare bis Wilbegg. Aus dem Kirchengut wurden "ben Schifflütten, so des Predicanten Husrath geführt," 60 E bezahlt.

Den 18ten Märzen 1688 taufte er in Ammerswyl bas erfte Kind und war zugleich beffen Taufpathe. Seine Chefrau hieß Anna Urfula von Diesbach. Bon feinen Kinbern, wenn er

überhaupt Kinder hatte, wird im Taufregister als Taufzeuge keines namentlich angeführt. Ob Christoffel Lut, welchem den 11ten Mai 1691 "oß befelch des Landvogts 23 % als Viaticum off die Reiß" gegeben wurden, und zwar ebenfalls aus dem Kirchengut, sein Sohn gewesen ist, der ihm vielleicht als Vicar gedient hat, kann nicht mit Sicherheit ermittelt werden, da mit Ausnahme der ansgeführten Stelle aus der Kirchenrechnung pro 1691 keine schristliche Notiz vorhanden ist, in welcher von einem Christoffel Lut und von seinem Verhältniß zu dem Prädikanten Joh. Heinrich Lut die Rede wäre.

Im Februar 1691 ist er in Ammerswyl gestorben und baselbst begraben worden. Sein Rachfolger Johannes Gallei, hat diesen Todesfall mit folgenden Worten in das erst von ihm wieder ansgefangene und ordentlich geführte Sterberegister eingetragen: "Im Februario 91 (1691) ist Hr. Johann Heinrich Lutz, getrewer Borsteher dieser Kilchen und Gemein, nachdem er derselbigen 3 Jahr lang vorgestanden, seelig in dem Herren entschlaffen und auch hernach Christenlich begraben worden."

Johannes Gallei, von Bern geburtig, murbe von Twann am Bieler See nach Ammersmyl zum Bräbikanten gewählt. bem Ich vnwürdiger Knecht meines Herrn Jesu Christi — jo lautet feine baberige Erzählung - von dem allweißen Gott nach feiner unerforschlichen Provident vermitlest Meiner Gnäbigen Sochweißen Obrigfeit von ber Gemeind Twann am Bieler Gee gelegen, beren ich in die 23 Jahr vorgestanden, beruffen, und zu einem Kirchenbiener und Borfteber ber Gemeind Ammerswyl in ber Graffichaft Lentburg verordnet und erwehlt worden den 5ten Martij 1691, bin ich den 25 Mai von Twann abgefahren nach Rybau und ben 26 ejusdem von Nyban abgestoßen und noch selbigen Tags gludlich mit Gottes bulf und Buftand zu Wilbegg angelandet vnd ausgestiegen, vnd ben 27 ejusdem glücklich zu Ammerswyl ankommen und ben 17. Junij von Christoffel Steiger, Landvogt ber Graffichaft Lentburg und den Wohlehrw. Herrn Joh. Heinr. Dull, Cammerarium ber Chrw. Claß ju Brugg und Lengburg und Predifant zu Solderbanf und Mörifen diefer Gemein Ammerswul presentirt und porgestellt worden."

"Deus adsit mihi gratia et assistentia spiritus sui sancti. Amen."

(Gott stehe mir bei mit seiner Gnabe und bem Beistand seines hl. Geistes. Amen.")

Johannes Gallei führt seine Wahl zum Pfarrer von Ammerswyl auf Gott als auf ihren eigentlichen Urheber zurück und betrachtet die gnädigen Herren von Bern nur als das Mittel, dessen
sich Gott zu seiner Wahl bedient hat. Gewiß eine recht christliche
und darum auch wahre Anschauung! Die gesahrlose Fahrt auf
ber Zihl und Aare von Ridau dis Wilbegg mit Frau und Kinbern, mit Betten und Kasten, mit Schiff und Geschirr, welche
Johannes Gallei mit wenigen Worten schildert, ist eine recht liebliche Johle aus alter Zeit, an der sich Auge und Herz des seht
Lebenden weiden und erquicken kann.

Ueber die Familienverhältnisse des Johannes Gallei können folgende Mittheilungen gemacht werden: Seine Chegattin hieß Susanna Blauner. Vier seiner Kinder werden ausdrücklich genannt, ein Sohn und 3 Töchter. Der Sohn hieß "Samuel" und gehörte dem geistl. Stande an. Im Jahr 1700 wurde derselbe zu einem Pfarrer in Abelboden gewählt. In Ammerswyl, wo er zwei Mal Pathenstelle vertreten mußte, hatte er sich so beliebt und angenehm zu machen gewußt, daß ihm aus dem Kirchengut bei seinem Abschied 10 Gl. zum Angedenten geschenkt wurden. Die 3 Töchter hießen: "Maria Mag dalena", "Anna Maria" und "Anna Barbara". Die beiden ersten standen eine Jede 6 Mal zu Gevatter, die letztere 5 Mal, der Prädikant selber kam 8 Wal und die Prädikantin 3 Mal an die Reihe.

Wie dem Sohne, so gab die Shrbarkeit in Ammerswyl auch dem Bater ihre Liebe und Achtung dadurch zu erkennen, daß sie ihm im Jahr 1702 "in die Badenkur 11 Gl. 12 Bazen verehrte."
— In der betreffenden Kirchenrechnung wird Johannes Gallei "Herr Decan" genannt. Unter den Decanen des Kapitels Brugg-Lenzburg sindet er sich wirklich aufgeführt und das Jahr 1701 wird als das Jahr seiner Erwählung angegeben. Borher war er Kammerer des Kapitels. Im Taufregister sindet sich unter dem

Datum des 14ten August 1701 folgende Notiz: "hac septimana zenerabilis Dominus Pastor loci Bernae Decanus capituli Brugg et Lenzburg creatus suit." (In dieser Woche ist der ehrwürdige herr Pfarrer des Orts zu Bern zum Decan des Kapitels Brugg und Lenzburg gewählt worden.)

Wie sich Decan Gallei für sein Recht zu ber Filialfirche in Othmarsingen gegenüber bem Prädikanten Müller von Lenzburg sewehrt hat, ist im ersten Abschnitt, Seite 19 ff. bereits umstände ich erzählt worden.

Vier Vicarien stanben, nachbem sein Sohn zu einem Pfarrer 1ach Abelboben gewählt worden war, dem siebenzig Jahr alt gesvordenen Decan und Pfarrer Joh. Gallei in seinen sechs letten Zebens: und Amtsjahren zu Gebote. Der erste hieß Nicolaus zehender und war vorher Feldprediger des alten Erlachischen Schwyzer-Regiments. Ihm mußten "bey seinem Abscheidt auß wefelch des Landvogts 15 Gl." aus dem Kirchengut verehrt werden. Sein Nachfolger war Vicar Gruner. Auf ihn folgte im Vicariate Zicar Imhoff, welchem ebenfalls "auß befelch des Landvogts" ei seinem Abscheidt 6 Gl. 7 Bazen 2 Kreuzer vom Kirchmeier egeben werden mußten. "Dem Herrn Vicario Keller, dem 4ten nd letten Vicar des Prädikanten Gallei wurden den 4ten Juli 708 vß befelch des Landvogts 4 Gl. 2 Bazen verabreicht.

Den 31ten Juli 1710 ift, wie sein Nachfolger Jakob Stälin hreibt, der Wohlehrwürdige und gelehrte Herr Johannes Gallei, dredicant allhier und Decan der Shrwürdigen Claß Brugg und enthurg in dem 76 iar seines alters, nachdemme Er dieser Kirche y 19 iaren rühmlich vorgestanden, in dem Herrn seelig entschlaffen nd hier begraben worden." Das Denkmal, welches sowohl ihm, is seiner Chegattin, der Susanna Blauner gesett worden, ist egenwärtig noch zu sehen und die in Stein gemeiselten Inschriften innen jett noch ohne Schwierigkeit gelesen werden. —

Der Nachfolger bes Johannes Gallei, Jakob Stälin, theilt on sich felbst folgende Personalien mit. "Nachdemme ich Jakob stälin, Burger zu Thun, unwürdiger Diener Jesu Christi burch ie Weise fürsehung Gottes vermittelst meiner gnädigen Herren von

ber Smeind Roggwyl, beren ich by 16 jaren vorgestanden, den 28. August 1710 in dem 47 jare meines Alters der Gemeind Ammerswyl vorzustehen beruffen und mit 8 stimmen erwehlt worden (da dann neben mir in der letzten Wahl waren die Shrwürdigen und Gelehrten Herren Erhard, Helsten Wärn, Hr. Pratelli von Lühtwyl und Hr. Wyß von Lauperswyl) So din ich den 29. Oktober hier, Gottlod, glücklich angelangt und den 16. Nov. von M. S. H. Beat Ludwig Berseth, neuerwählter Landvogt der Grafsschsstrugen und M. WEW. Herrn Fried. Frey, Predicant zu Brugg, neuerwehlter Decan der Ehrw. Claß zu Brugg u. Lenzburg meiner I. Gemeind vorgestellt worden. "Deus mihi adsit spiritu suo sancto! (Gott stehe mir bei mit seinem hl. Geiste.)

Die Shegattin des Prädikanten 36. Stälin hieß Anna Margreth Chormann. Den 21. November 1711 taufte er in Ammerswyl sein jüngstes Kind, ein Mädchen, auf den Ramen "Ursula Chatarina." Den 12ten August 1725 mußte dieses Mädchen schon Pathenstelle versehen, obschon es noch nicht das vierzehnte Altersjahr erreicht hatte. Sein Sohn Gabriel Stälin, Notarius publicus, Bernensis, kommt als Taufzeuge im Taufregister jener Zeit nirgends vor, dagegen werden außer der genannten "Ursula Chatarina" noch folgende Töchter genannt, nämlich "Anna Maria", "Johanna Rosyna" und "Margaritha", welche zu wiederholten Malen sich als Taufzeugen aufgeführt und im Taufregister eingetragen besinden.

Jakob Stälin hat an die Schlacht bei Villmergen, den 25ten Juli 1712, keine andere schriftliche Erinnerung hinterlassen, als daß er in das Sterberegister die Namen derjenigen Bürger und Einwohner von Dintiken eingetragen hat, welche an jenem Tage von den "Luzernern" theils erschossen, theils tödtlich verwundet worden sind. Den 26. und 27. Juli sind — so lauten seine Worte — nachfolgende persohnen von Dintiken, so den 25. morgens, da darauf die Schlacht under Villmergen auf der Langelen geschehen, von den Luzernern erschossen und erschlagen worden, begraben worden, namlich Werner Meyer der Ammann und sein tochtersohn Hans Jogli Fridrich, Hans Suter, Veter Ses, deß

Hart-Meyers Frau, bef Kaspar Meyers Frau, und bef Hans Urech Meyers Frau."

Schon einige Zeit vorher, bevor es unterhalb Billmergen gur Schlacht fam, lag in Ammerswyl eine Rompagnie Berner Solbaten und zwar diejenige bes Junker von Diegbach, bes herrn zu Chumprent, in Einquartierung. Den 7ten Mai 1712 murde ein Solbat biefer Rompagnie, nämlich Beter im Cbin, "auß bem Grindelwald fo hier inquartiert und gestorben mar", auf Solbaten-, ober Rriegs= manier begraben. Wie gereizt bie Stimmung in den angrenzenden reformierten Dörfern bes jetigen Bezirks Lenzburg und ben tath. Gemeinden der untern freien Nemter im Frühling und Vorsommer bes Jahres 1712 mar, beweist folgender Todesfall, ben ber Bräbifant Stälin in feinem Sterberegister wortlich fo verzeichnet hat: "Den Iten Juli ift Rubi Deper von Dintiken, nachbemme Er ben 23. Mai zu Dottiken, bahin Er von M. G. H. Lanbrogt von Lentburg mit einem brieff gefandt worden, wider aller Bolferrecht gottloser Weiß erschlagen und big bato verborgen gehalten, auf harte bedrohung aber gezeigt worden, in dem — jar seines Alters ehrlich begraben worden."

Unter dem Heere der Berner befanden sich sehr viele Waadt- länder und Genfer, welche nach der Schlacht auf Beute ausgiengen und zwischen Freund und Feind keinen großen Unterschied machten. "Den 28ten Juli 1712 ist der Hans Friederich Meyer von Dintiken, so in seinen reben von Reuberischen Weltschen solbat en erschossen worden, begraben worden", so erzählt das Sterberegister jenes in der Geschichte unseres Vaterlandes so benkwürdigen Jahres, und wie denn derartige blutige Ereignisse stets von schwerzhaften Nachwehen begleitet zu sein pslegen, so forderte der Jakobstag des Jahres 1712 auch am darauf folgenden 31ten August noch ein Opfer, indem "Maria Meyer, deß Werne Meyers sel. Frau an ihrer den 25. Juli empfangenen Wunde im 57. jar ihres Alters starb und ehrlich begraben wurde."

Der Tobestag bes Prabitanten Ställn findet sich von seinem Sohne Gabriel Stälin, Notarius publicus, in folgender Weise verzeichnet: "Den 30ten Tag Meyen 1729 ist der Wohlehrw. und ge-

lehrte Herr Jacob Stälin, als mein geliebter Herr Batter nach einer außgestandenen und in die 18 wuchen lang angehaltenen Krankheit der leidig und schmerthafften waßersucht, in 65 Jahr und 8 Mohnet Seines alters zu unser alseitig größten betrübnus (Nachdemme Er als ein schwacher diener Jesu Christi dieser schmen, ihme anvertrauten Gemeind Ammersweil soviel müglich schier 19 Jahr in Trewen vorgestanden) Morgens nach Neun Uhr in dem Herrn seinem Gott Sanst entschlaffen und der entseelte Leichnam den Iten Juni under einem ansehnlichen begleit zu seinem Rubebetlin getragen worden."

Sein Nachfolger, Gabriel Städ, Burger ber Stabt Bern, beginnt seine Aufzeichnungen im Taufregifter mit folgenden Worten: "Gott unfer erbarmende himmlische gnädige Batter, Jesu Christo Salvatore nostro, mache felig folgende kinder, so burch mich ond meine Berren Brüber zu Ammerschmpl werden getaufft werden: als der ich unwürdiger Diener Jesu Christi Salvatoris mit 6 ftimmen burch die gnädige providenz Gottes als ein Seelenhirt bin erwelt worben ben 30. Brachmonat 1729 burch Gottes Statthalterin, vufere Hoche gnäbige Oberkeit aetatis 49. Das Tobesjahr bes Jakob Stälin war das Jahr der Erwählung des Gabriel Städ zum Präbikanten von Ammerswyl. Der Lettere ftarb ichon am 5ten Juli 1732, nachdem er nur ungefähr 3 Jahre Pfarrer in Ammerswyl gewesen war. Bon ihm können aus ben vorhandenen Papieren gar feine Personalien mitgetheilt werden. Dagegen enthält die Kirchenrechnung pro 1729 einen Ausgabeposten von fl. 16 und 10 Bagen, die "von fammtlichen Ruhrleuten und Anderen verzert worden, als man beg Predicanten Saufrath bei ber Bell: mühli abgeholt." Ferner wurden bei feiner Prafentation aus bem Rirchengut 54 Gl. verausgabt und an Trinkgelbern 4 Gl. 7 Bazen und 2 Kreuzer ausgegeben.

Nachbem Gabriel Stäck ben 5ten Juli 1732 gestorben war, wurde schon am 4ten August besselben Jahres zu einem Pfarrer nach Ammerswyl gewählt: Johannes Müller, gebürtig von Rüti bei Büren; Anno 1732 — erzählt er — ben 4. Augsten bin ich geringer vnwürdiger Diener Jesu Christi in bem fast 72gsten jahr

neines alters, in dem 42sten jahr meines Ministerii vermittelst des Reuwen pfrund Reglements, So dem alter nachgehen soll, scilicet in promotione ad Ministerium, von einer Gnädigen dochen Oberkeit zu einem Pfarrer nach Ammerswyl verordnet vorden, nachdemme ich zuvor 19 jahr zu Unterseen und 22 jahr zu Küthi dy Büren am Kirchendienst gewesen. Hierauff din ich nit meiner familie und haußrath den 20. October zu Ammersweil zlücklich ankommen, den 2. November alhier einpresentiert und der hristl. Gemein vorgestelt worden durch Hrn. Landvogt Stürler zu Zenzburg und den 9. November darauff mein Predigamt alhier in Nomine Dei zlücklich angesangen."

Sein Aufzug in Ammerswyl war für das dasige Kirchengut nit bedeutenden Unkosten verbunden. Etlichen Taglöhnern, die dem Prädikanten "seine brüchigen Sachen" von Wildegg nach Ammerswyl tragen mußten, wurden 5 Gl. 1 Bazen bezahlt; bei Ankunst des Prädikanten im Wirthshaus zu Othmarsingen wurde verzehrt für 5 Gl. 4 Bazen; bei Abholung des Prädikanten ist von den Vorgesetten, Fuhrleuten und übrigen Gemeindsgenossen so dormit umgangen, bei der Hellmühli verzehrt worden 21 Gl. 1 Bazen 1 Kreuzer. Für die Mahlzeit bei der Präsentation wurden 43 Gl. ausgegeben.

Da er bereits 72 Jahr alt war, als er in Ammerswyl aufzog, so brachte er gleich einen Vicar mit sich, ber als "Herr Vicar Gysi" in ber Kirchenrechnung pro 1733 aufgeführt wird und ein "Discretion" von 8 Gl. 10 Bazen aus dem Kirchengut erhält "für die folgenden Köbel voriger Kirchenrechnungen in ein Buch zusammenzusetzen."

Die Shegattin bes Johannes Müller hieß Anna Maria Keller. Bon seinen Kindern wird nur eines Stief-Sohnes Erwähnung gesthan, welcher Anthoni Gräz hieß. Seine Shegattin scheint also Witwe gewesen zu sein, als sie sich mit ihm verehlichte, und einen Stiefsohn mit nach Ammerswyl gebracht zu haben. Derselbe machte aber seinem Stiefvater großen Verdruß, da er im Jahr 1740 den Iten Dezember wegen Störung der nächtlichen Ruhe vor dem Chorzgericht Ammerswyl erscheinen mußte.

Unter den Vicarien, welche dem Pfarrer Johannes Müller— er ist der Erste, welcher Pfarrer, anstatt Prädikant genannt wird — während seiner achtzehnjährigen Anwesenheit in Ammers: wyl zur Seite standen, verdient Giner besonders hervorgehoben zu werden, nämlich Abraham Des Gouttes, der nachmalige Pfarrer von Röthenbach. Noch jest werden eine Menge von Anekoten von ihm erzählt, die ihn als einen höchst originellen Mann und ungenierten Prediger erscheinen lassen. Er verehlichte sich als Vicar von Ammerswyl den 13ten Juli 1740 mit Jungser Anna Maria Fischer von Lenzdurg und wurde in der hiesigen Pfarrkriche vom WEW. Pfarrherr Müller öffentlich mit ihr eingesegnet. Es ist in der damaligen Zeit keine ungewöhnliche Erscheinung, daß sich Pfarrvicarien verheirathet und mit ihren Frauen im Pfarrhause des Pfarrherrn gewohnt haben.

Johannes Müller erreichte bas hohe Alter von 88 Jahren und starb in Ammerswyl ben 18ten Hornung 1748. Da er bereits 42 Jahre lang sich im Kirchendienst befunden hatte, als er zum Pfarrer von Ammerswyl gewählt wurde, so stand er im Ganzen sechszig Jahre lang im Amte. — Es sinden sich sowohl in den pfarramtlichen Registern als namentlich auch im Sittengerichts Manual sehr viele Einschreibungen und Verhandlungen von seiner Hand eingetragen und recht deutlich geschrieben, welche in eine Zeit fallen, da er das achtzigste Lebensjahr schon lange hinter sich hatte. — Ein Gradmal, das seine Hinterlassenen ihm gesetzt hätten, sindet sich nirgends mehr vor, es wäre denn, daß man ihn in der Kirche begraben hätte, wo auf einigen Steinplatten, mit denen der Gang und der Chor der Kirche belegt sind, verwischte Inschriften zu erkennen sind.

Den 22ten März 1748 wurde Samuel Stäbli von Brugg zum Pfarrer nach Ammerswyl gewählt. Er war Kammerer und Decan des Kapitels Brugg-Lenzburg. — Die Personalien, die von ihm mitgetheilt werden können, beschränken sich darauf, daß seine Shegattin Katharina Hackbrett hieß, und daß er eine Tochter hatte, die den Namen ihrer Mutter trug und auf hl. Weihnachten 1755 admittiert wurde. Er starb den 13ten Jenner 1780 und

wurde den 17ten Jenner begraben, nachdem er 81 Jahre gelebt hatte, und beinahe 32 Jahre Pfarrer in Ammerswyl gewesen war.

Schon sieben Tage nach bem Tobe bes Samuel Stäbli, näm= lich ben 20ten Jenner 1780 murbe in Bern zur Wahl eines neuen Pfarrers geschritten, und es fiel dieselbe auf Abraham Schifferli pon Thun. Er erzählt feine Bahl felber mit folgenden Worten: "Nachdem es Gott gefallen, ben Hochehrw. Herren Samuel Stäblin Decan ber Claß Brugg und Lenzburg und Pfarrer zu Ammerswyl ju feinen Gnaben zu berufen, fo wurde ich, Abraham Schifferli, Burger von Thun, nachdem ich zuvor 13 Jahr Provisor zu Bern gemefen, ben 20. Januar 1780 von M. G. H. ben Rähten löbl. Stadt Bern zu einem Pfarrer nach Ammerswyl erwählt, trat meinen Dienst zu Ammerswyl ben 16ten April an, und murbe am letten Sonntag gleichen Monats und Jahrs durch M. G. H. Landpogt Mutach auf Lenzburg, Br. Daniel hungiter, Decan ber Chrw. Claf Lenzburg und Brugg meiner I. Gemeinde als ihr neuer Pfarrer im 37. Jahr meines Alters vorgestellt. Der Berr gebe, baß ich mich felbst felig mache, und Diejenigen, die mich hören, burch Jejum Chriftum, Amen!"

Lon seinen Angehörigen werden nur zwei namentlich angeführt, nämsich seine Spegattin, die Rosina Byß hieß und von Bern gebürtig war, und seine Tochter "Rosina", die auf hl. Pfingsten 1793 admittiert wurde.

Den 2ten Mai 1794 starb, wie sein Nachfolger im Sterbezregister bemerkt, Herr Abraham Schifferle, nachdem er dieser Gemeinde 14 Jahre 3 Monate mit aller Treue vorgestanden, und sein Leben nicht höher als 51 Jahre 5 Monate und 2 Tage gesbracht. Unter zahlreichem Begleit und bei den Thränen seiner ganzen Gemeinde wurde er den 5. Mai zur Erde bestattet. Den 12ten Juni starb Frau Rosina Schifferli, geb. Wyß, würdige Gemahlin unsers getreuen seligen Seelsorgers im 38. Jahr ihres leidenvollen Lebens. Sie wurde den 15. Juni in zahlreicher Berzsammlung zur Erde bestattet."

In ber Kirchenmauer ist das Denkmal, das Beiben gemeinschaftlich gesetht wurde, noch zu sehen und es lautet die in Stein gehauene Inschrift folgenbermaßen:

"Hier ruhen in einem Grabe von langen Leiben aust. Herr Abraham Schifferlin von Thun, Pfarrer, Freund, Bater bieser Gemeinde, geboren ben Iten Dezember 1742, gestorben ben 2ten Mai 1794, und seine Gattin, Frau Rosina Wyß von Bern, geb. ben 19ten Jenner 1756, gest. ben 12ten Juni 1794."

"Er lebte, lehrte, ftarb als Gottes Anecht, wies feiner Gattin von ferne ben Weg zum himmel, gieng voraus und Sie folgte ihm nach. Die Gemeinde weinte, mit Thränen segnen die verlassenen Kinder ihre Liebe, und ber tugendhafte wird ihr Andenken ehren."

Der Nachfolger bes Abraham Schifferli, Heinrich Fröhlich von Brugg, starb schon ben 17. September 1795 an einem Faulsieber — wie der ihm gewidmete kurze Nekrolog im Sterberegister sagt — im 72. Jahr scines Alters, nachdem er noch 8 Tage zuvor, obschon im Ansang der Krankheit die Bettagssunktionen selbst und mit großem Eiser verrichtet. Der Gemeinde Ammerswyl stund er vor 16 Monat, der Gemeinde Kölliken 8 Jahre, der Gemeinde Hued Volderbank 22 Jahre, der Gemeinde Rued 8 Jahre und der lat. Schule in Brugg 1 Jahr, allenthalben bewährt als ein treuer Diener Gottes, unermüdet, eifrig, weise, liebreich und daher geliebt und geehrt von Allen, unvergeßlich den Seinen. Sein Andenken bleibe im Segen."

Ohne von den folgenden Geistlichen biographische Notizen mittheilen zu können, theilen wir einfach ihre Namen mit und geben das Jahr ihrer Erwählung als Pfarrer von Ammerswyl an, sowie die Zeit, während welcher sie der Kirchgemeinde Ammerswyl vorzgestanden sind.

Johann Beinrich Wilb von Bern. 1795-1799.

Johannes Sünerwadel von Lenzburg. 1799-1805.

Johann Beinrich Frei von Brugg. 1805-1807.

Mary Albrecht von Lenzburg. 1807-1823.

Johann Rubolf Rraft von Brugg. 1823-1828.

Frang Friedrich Strähl von Zofingen. 1828-1858,

## Dritter Abschnitt. Das Bfrund=Eintommen.

Die Zehntliste, welche Papst Gregor X. entwerfen ließ, um alle Inhaber geistlicher Stellen für 6 Jahre (1274—1280) zu besteuern und so die Kosten für den auf der allgemeinen, zu Lyon im Jahr 1275 abgehaltenen Kirchenversammlung beschlossenen Kreuzzug nach dem heiligen Lande zu bestreiten, giebt uns die älteste Nachricht von dem Einkommen der Pfründe Ammerswyl. Sie sagt, der Probst von Beromünster habe von seinen Kirchen in Kerns, in Neudorf (Decanat Sche) in Boswyle, in Obrechtswile (Ammerswyl) (Decanat Woloswile, Kapitel Mellingen, Bisthum Konstanz) und in Stophen (Stausen) bezahlt zwanzig Pfund Pfennige und 3 Solidos. Also für diese sünskrichen, die ausdrücklich als Kirchen des Probstes von Veromünster bezeichnet werden, sind als Zehnten für ein Jahr im Ganzen zwanzig Pfund und 3 Solidi (Schilling) dem Papste bezahlt worden.

Wir wissen zwar nicht, in welchem Berhältnisse biese fünf Rirchen an die im Ganzen bezahlten zwanzig Pfund Pfennige und brei Schilling beigetragen haben, nehmen aber als das Wahrscheinslichste an, daß sie daran zu gleichen Theilen participiren, und verslegen daher auf das "Gotteshaus des hl. Sankt Peter und zwölf Boten zu Ammerswil" einen Jahres-Zehnten von 4 Pfund und 7 Pfennigen. Diese vier Pfund (das Pfund à 12 Gl. und 7 Pf.) galten damals, (nämlich 1275) 48 Gl. 7 Pf. Multiplizieren wir diese Zahl mit zehen, so kommt ein Gesammt-Einkommen für das Jahr 1275 heraus von 480 Gl. 5 f. 10 Pf.

An dieses ausländische, von Rom über die Alpen zu uns gestommene Zeugniß vom Ammerswyler Pfrund-Einkommen reiht sich ein inkändisches an, welches die Jahreszahl 1351 an der Stirne trägt und in einem Pfrund-Urbar besteht, welcher die zehnts und bodenzinspstichtigen Güter zu Tottiken genau beschreibt. Als britter Gewährsmann für das Vorhandensein eines Pfrundgutes Ammerswyl ist Johannes Möriker zu nennen, welcher die

Einkünfte des Ammerswyler Pfrund-Zehntens, Kleinzehntens, und Bodenzinses dis in's Jahr 1454 zurück aufgezeichnet hat. Ihm schließen sich an mit ihren Pfrundrödeln Marx Spengler, Wernher von Rüti, Helias Möriker, Ulrich Troog, Samuel Rummel, Jakob Hemmann und Joh. Heinrich Lut. Außer diesen Pfrundrödeln, in welche das wirkliche Einkommen von den jeweiligen Prädikanten eingetragen wurde, geben über das Ammerswyler Pfrund-Einkommen namentlich auch die Urbarien Aufschluß, welche die Rechte der Prädikanten sowohl als die Pflichten der Kirchgenossen in Bezug auf die Pfrundbesoldung ganz genan beschreiben. Von Zeit zu Zeit wurden sogenannte Pfrundbereinigungen vorgenommen, weil die zehntpflichtigen Güter ihre Besitzer oft wechselten oder in mehrere kleine Theile getheilt wurden.

Sine solche Pfrundbereinigung geschah im Jahr 1693 unter bem Landvogt Christoph Steiger. Als Grund und Veranlassung dazu wird angegeben: "Demnach das Einkommen der Pfrund Ammerschwyl meistentheils nur auf fliegenden Zeblen und etlichen insormalischen Seusch-Röblen beschrieben, und daher erfolget, daß hier und dort selbiges in nicht wenige Unrichtigkeit gerathen, ja gar einiche Jucharten zehndpflichtiger Acheren verloren gegangen, und zu besorgen, daß durch den Lauf der Zeit der Schaden größer anwachsen wurde."

Die Thatsache, daß das Pfrundeinkommen nur auf stiegenden Blättern und einigen unförmlichen Pfrundrödeln verzeichnet war, was zur Folge hatte, daß demselben vielsach Abbruch geschah, machte die Aufstellung eines förmlichen Pfrund-Urbars, in welchem die jehntpslichtigen Güter alle gehörig aufgeführt und beschrieben waren, durchaus nothwendig. Ein Theil des Pfrund-Einkommens bestand aus etwelchen unablösigen Bodenzinsen in Ammerswyl, hägglingen und Villmergen, und auch diese wurden im Jahr 1693 mit den unterpfändlichen Grundstücken förmlich in dem neuen Urbar aufgenommen und ordentlich beschrieben. In Ammerswyl betrug der Bodenzins 9 Mütt Roggen, in hägglingen zwei alte Hühner und 25 Gier, und in Villmergen 1 Btl. Kernen. Ein

jeweiliger Kirchmeier hatte bem Pfarrer im Namen ber Pfrund Ammerswyl jährlich auf Martini in guter, währschafter Waare zu entrichten an Kernen 3 Mütt 1 Btl. und an Pfenningen 5 A. Dieser, dem Kirchengut aufsallende Beitrag an die Pfrundbesoldung rührt von den seiner Zeit in's Kirchengut gestisteten "Jahrzeiten" her, aus denen die Geistlichen für das Lesen von Seelenmessen ein bestimmtes Honorar zu beziehen hatten.

Das Ginfommen ber Pfarrei bestand größtentheils aus Zehnten in ben brei Dörfern Ammerswyl, Dottifen und Othmarfingen.

"Erflich, so brückt sich ber Pfrund-Urbar vom Jahr 1693 aus — gehört ber Pfrund Ummerswyl aller Zehnden in der Dorfmarch oder Twing Ammers wyl auf allen Zelgen, Felderen, Ginsicklägen und Gütern, an Korn, Waizen, Roggen, Haber, Gersten, Wicki, Bohnen, Magsaamen, Werch, Hanf, Flacks, nichts bavon ausgenommen."

"Ferners ift auch die Gemeind Ammerswyl schuldig und pflichtig, anstatt des heuzehndens zährlich auf Bartholomäi von einem jeden Mannwerk in der Dorfmatte zu entrichten und zu bezahlen an Pf. 6 Bazen." "Die Außeren aber, so einige Matten in der Dorfmarch besitzen, sind schuldig, von einem jeden Mannwerk zu enterichten an Pf. 10 Bazen."

"Denne, so gehört auch ber Pfrund Ammerswyl der Weinzehnden ab allen Reben in dem Twing und Dorfmarch Ammerszwyl; da dann das Wost foll in die Trotten gebracht, und daselbst ausgetrottet, und von jedem Saum zwei Maaß der Pfrund bezahlt werden."

"Item erkennt sich ein Jeber, ber in bem Twing Ammerswyl für sich selbst haushaltet, jährlich allwegen off Fagnacht zu enterichten ein huhn ober anstatt begelbigen 3 Bazen."

"Der große Zehnden zu Othmansingen wird zu Stucken hingeliehen, da ein jedes Stuck thut ein Mütt Kernen und ein Mütt Roggen. Dieser Zehnden wird in zwei Theil getheilt; der Roggen wird geliefert auf das Schloß Lenzburg, zu Handen Unsseren anädigen Herren und Oberen der Stadt Bern. Der Kernen aber gehört der Pfrund Ammerswyl. Davon sollen aber dem

Herrn Predicanten zu Lenzburg entrichtet werben zehn Mitt

"Der Weinzehnben baselbst theilt sich mit einem jewesenben Berren Landvogt und bem Herren Predicanten zu Ammerswyl in zwei gleiche Theile."

"Item erkennt sich ein jewesender Geschworner zu Othmansingen schuldig zu sein im Ramen ber Gemeinde baselbst, für ben heuschnden jährlich off Bartholomai zu entrichten an Pf. sechs Gulben."

"Ferner ein Jeder, so ob der Straß zu Othmansingen für sich selbst baushaltet, erfennt sich schuldig, der Pfrund Ammerswol jährlich auf Fagnacht zu entrichten ein Fagnachthuhn, ober an bessen statt 3 Bazen."

Die (Gemeinde zu Tottifen erkennt sich schuldig und pflichtig sein den Gerstenzehnden in der ganzen Dorfmarch aufzustellen, und wird in zwei gleiche Theile getheilt, der eine halbige Theil gehört dem Kloster Königsselden, der andere halbe Theil der Pfrund Annnerswyl."

"Der große Fruchtzehnben zu Tottiken theilt sich auch in zwei gleiche Theile; der einte halbe Theil gehört dem Kloster Königsselden, der andere halbige Theil gehört der Pfrund Ammerswyl, jedoch nimmt das Kloster Königsselden 15 Mütt Roggen voraus."

"Denne erkennt sich die Gemeind zu Tottiken allen Weinzehnden in der Dorfmarch in guten Treuen aufzustellen und zu entrichten, da dann das Kloster Königsfelden 16 Maaß voraus nimmt, der übrige Wein theilt sich auch in 2 gleiche Theile, den einten Theil nimmt das Kloster Königsfelden, der andere Theil gehört der Pfrund Ammerswyl."

"Item so erfennt sich die Gemeind zu Tottiken, ober in ber Namen ein jewesender Geschworner der Gemeinde für den heuzehnden jährlich vif Bartholomäi zu liefern und zu entrichten, ober ben Heuzehnden aufzustellen an Pf. 6 Gulben.

Auf dem Hendschifter und Dottiter Felde waren außerdem noch eirea 29 Jucharten, meistentheils Ackerland, nach Ammerswyl zehntpflichtig und es sind die betreffenden Grundstücke in dem Afrundurbar vom Jahr 1693 ganz genau beschrieben wie auch die

Namen ber bamaligen Besitzer ausdrücklich genannt werben. Das Pfrundlaud wird ungefähr auf 5 Jucharten angegeben und bestand im Jahr 1693 aus den gleichen Grundstücken, aus denen es bis zum Jahr 1862 bestand. Für die Benutzung desselben hatte der Prädikant jedoch keinerlei Entschädigung zu bezahlen, sondern sie bildete einen integrierenden Bestandtheil des Pfrundeinkommens. Beholzt wurde er aus dem circa 6 Jucharten haltenden Pfrundehölzli und reichte der Ertrag desselben nicht hin, das daherige Bebürsniß vollständig zu besriedigen, so war die Gemeinde Ammersewyl schuldig nach altem Brauch, dem Prädikanten zur Nothburst 3'Bauwen, 3'Brönnen und 3'Hagen 2c. Holz zu geben.

Aus ihrem Ginkommen mußte die Pfrund Ammerswyl jährlich wicherum ausgeben:

- 1) Dem Schloß Wilbenstein an Roggen ein Mütt, zwei Biertel.
- 2) Dem Klofter Königefelden an Roggen ein Mütt. —
- 3) Dem Prädikanten in Lengburg an Kernen 10 Mütt.

Da nur berjenige Theil bes Pfrund: Sinkommens, welcher in Bodenzinsen und Unniversarien bestand, jährlich in bestimmten Beträgen ausgerichtet wurde, ber Ertrag bes ber Pfarrei zugehörigen Rehntens aber von mancherlei Zufällen abhängig war, so kann ber im Sahr 1693 auf Grundlage bes "auf fliegenben Blättern und informalischen Beusch: Röbeln" verzeichneten Pfrundeinfommens bereiniate Pfrundurbar über ben wirklichen Bestand ber Pfrund: befoldung teine genauen, zuverläffigen Anhaltspuntte geben, fondern es muffen, um über diefen Bunkt in's Klare ju tommen, Die fogenannten Pfrundrödel, in welchen mehrere Pradifanten bas Ginnehmen und Ausgeben der Pfarrei ausführlich und spezifiziert aufgezeichnet haben, zur Grundlage der Untersuchung gemacht werden. Der älteste Pfrundrodel ift von Sohannes Döriter hinterlaffen worden, und geht zuruck bis zum Jahr 1454. Er enthält ein spezifiziertes Verzeichniß fämmtlicher zehntpflichtiger Güter in Dottifen und nennt auch die "Sahrzeiten", von welchen bie jeweiligen Kirchmeier von Ammerswyl bem Prabifanten ober Pfarrberrn gewöhnlich je 1 Btl. Kernen zu entrichten hatten. In ben Sahren 1454—1456, 1460—1463 und endlich 1471—1486, also

in einem Zeitraum von 22 Jahren belief sich ber Zehnten in Ammerswyl auf 418 Malter Korn und Haver, in Othmarfingen auf 377 Mltr. Kernen und in Dottiken auf 324 Mltr. 2 Btl. Korn und Roggen.

Der Gesammtertrag an Zehnten in biefen 22 Jahren betrug also:

418 Malter Korn und Haver 377 Malter Kernen unb 324 Malter Roggen,

zusammen also 1119 Malter Korn, Saver und Roggen. schnittlich kommen also auf ein Jahr 50 Malter, 3 Mütt, 1 Btl. an Korn, Saver und Roggen. Der Ertrag bes Gerften: zehntens und bes fogenannten "Faginuß" mar in bem genannten Zeitraum unbedeutend und belief fich auf 26 Btl. Erbfen 5 Bil. Sirs, 13 Mütt 2 Btl. Gerften und 6 % 51/2 Bazen an Gelb. "3mb, Berd, Somin find min forus"! fagt Johannes Mörifer, macht aber über diefen Theil seines Ginkommens keine speziellen Dazu fommen noch die von einem jeweiligen Rirchmeier Angaben. ju entrichtenden "Jahrzeiten", die in dem von Johannes Mörifer hinterlaffenen Robel fpeziell aufgeführt werben. Sie beliefen fic im Ganzen auf 6 Mütt Kernen, 1 & 14 Schilling und 6 Blop part an Geld. Die 6 Plappart wurden bem Prädikanten von ben "Crütgangen" bezahlt. — Als Stifter von "Jahrzeiten" werben genannt rudin in der müli u. heini in der müli, Beibe fehr wahrscheinlich von Othmarfingen gebürtig, fodann ein "Bup fcher" und ein "Schuppiger" von Dottiten und enblich ein "Möriter", vielleicht aus ber Familie ber "Möriter" ftammend, aus welcher mehrere Beiftliche hervorgegangen find. — Drei Schil: ling erhielt der Pfarrherr von der "jährlichen ewigen Des" aus bem Kirchengut, in bas zu biefem Zweck ein Kapital gestiftet wor ben mar, welches 6 Gutben betrug.

Den der Pfarrei Ammerswyl zugehörigen Bobenzins ober Widenzins finden wir in dem Pfrundrodel des Joh. Möriker nirgends verzeichnet, auch ist darin vom Seuzehnten keine Rede, so daß die Aufzeichnungen dieses Pfarrherrn das Pfrundeinkommen

r Zeit nicht vollständig angeben, abgesehen davon, daß sie über Ertrag des Pfrundlandes gänzlich schweigen. — Dagegen entber Pfrundrodel des Wernher von Rüti (1549—1563) die verschiedenen Theile des Pfrundeinkommens so genaue detaillierte Angaben, daß wir den Gesammtbetrag desselben lich genau berechnen können. Die Einnahmen der Pfarrei zerzin in folgende Hauptrubriken:

- 1) Der große Zehnten,
- 2) Der Wibenzins (Bobenzins),
- 3) Der heuzehnten,
- 4) Der Weinzehnten,
- 5) Der fleine Behnten,
- 6) Der Gerftenzehnten,
- 7) Die Kagnachthühner,
- 8) Die Benutung bes Pfrundlandes,
- 9) Die Beholzung und
- 10) Die Baarbefoldung.

Anter bem großen Zehnten verstand man Rernen, Roggen, er und Sagmuß, die Gerfte gehörte nicht bagu, fondern te einen besonderen Bestandtheil des Zehntens. — Als Kaßgalten Bohnen, Sirs, Magfaamen, Erbfen, Linfen, Bum fleinen Behnten gehörten Sanf und Flach &. ere Gewächse, von denen der sogenannte kleine Zehnten entet werden mußte, finden sich in den vorhandenen Pfrundrödeln Als Widenzins ober Bobenzins murben : 30 Schilling 8 Heller Geld folgende Feldfrüchte entrichtet: ien, Roggen, Haver, Gerste, Hirs, Bohnen; bazu kamen noch Anzahl von Giern, jungen und alten Sühnern. ten wurde gewöhnlich nicht in Natura, sondern in Geld ent-Sammtliche brei Gemeinden bauten Bein und entrichteten Prädikanten von Ammerswyl den Zehnten davon. fingen und Dottifen fiel er zur halfte bem hofmeister von gefelben zu. In Ammerswyl bagegen, wo ber jeweilige Präit felber "Behntherr" war, mußte ihm ber Weinzehnten entrichtet und bazu noch von jedem Saum zwei Maaß Trottwein gegeben werben, indem der Wein in der Pfrundtrotte ausgepreßt wurde. —

In Ammerswyl und Othmarsingen ob der Straße gab ein Zeder, "der eigen führ vnnd Liecht brucht", jährlich ein Faßenachthuhn, oder das gält dafür, namlich ein Buwr 3 Bazen, ein Thauwner 2 Bazen. (Prädicant Jakob Hemmann.) In Othmarsingen war das Wirthshaus von dieser Verpstichtung ausgenommen, "Ein jedes Husgsind zu Amerschwyl vnd Ottmassüngen ob der Straß (sagt Prädikant Ulrich Troog) giebt dem Predikanten ein Faßnachthuhn, doch die Armen Sgält darfür; und Samuel Rummel (1588—1613) bezieht "Von den Thawneren und Witwen, so für sich fälb für vnd liecht hand, je von eim 2 plapart."

Die Baarbefoldung, welche bem Brabifanten vom Rird meier ausgerichtet werden mußte, betrug 4 % 2 g in den Rahren 1549—1551, später nur noch 3 & 12 g und wurde baburch einiger: maßen aufgebeffert, daß dem Prädikanten für die Abfaffung der Rirchenrechnungen jeweilen eine Entschädigung von 1 8 aus bem Rirchengut verabreicht wurde. Außer dieser Baarbesolbung hatte bas Kirchengut an die Pfrundbefoldung jährlich 3 mutt 1 Bil. Kernen beizutragen. Diefer Theil bes Pfrundeinkommens wich ausdrudlich als vom "Sahrzeitbuch" herrührend bezeichnet. — Die Erträgniffe bes circa fünf Jucharten haltenben Bfrundlandes hat Wernher v. Ruti gang genau und von jedem Stud besonders angegeben, aber auch nicht unterlaffen, die Koften feines landwirth schaftlichen Betriebes sammt ben Roften für bas Ginsammeln und die Beforgung des Zehntens getreulich in seinen Robel einzutragen. Die Beholzung bes Pradifanten, wozu nicht allein bas Brennholz, fondern auch das nöthige Bauholz und Zäuneholz gehörte, lag ber Gemeinde Ammersmyl allein ob, fofern bas fogenaunte "Pfrundhölzli" nicht hinreichte, um das daherige Bedürfnig vollständig zu befriedigen. —

Der erste Prädikant, welcher über sein Pfrundeinkommen ein genaues Verzeichniß geführt und Alles spezisiziert aufgeschrieben hat, was er eingenommen und ausgegeben, ist Wernher von Rüti, ber, wie bereits erzählt worden, im Jahr 1549 ben 7. Juni

von Gränichen nach Ammerswyl zog, und ber lette, welchem wir schriftliche Mittheilungen über seine Ginkunfte in Ammersmyl und bie damit verbundenen Auslagen ju verdanten haben, ift Johann Beinrich Lucius (Lug), beffen Aufzeichnungen mit bem Sahr 1690 abschließen. Einzelne Prädikanten, welche von 1563—1688 in Ammerswyl waren, wie Helias Möriker und Ulrich Troog, find in ihren Angaben ungenau, und Prädikant Samuel Hemmann, ber Nachfolger bes Samuel Rummel, Detan, hat über bas Ginfommen und Ausgeben ber Pfarrei Ammersmyl gar nichts Schriftliches Die Lude, welche baburch entsteht, umfaßt einen Zeit= raum von 26 Jahren, ba bie Aufzeichnungen bes Samuel Rummel mit bem Jahre 1612 aufhören und Satob hemmann, ber feinem Bater, Samuel hemmann, im Amte folgte, erft mit bem Jahre 1639 wiederum angefangen hat, über die Ginnahmen und Ausgaben ber Pfarrei Ammersmyl ein genaues, fpezifiziertes Verzeichniß ju führen. Inbeffen find auch mährend biefen 26 Jahren, über beren Erträgniffe feinerlei ichriftliche Angaben vorliegen, die Quellen, aus benen bas Pfrundeinkommen gefloffen, gang diefelben geblieben, nur mögen sie je nach ber Beschaffenheit, Fruchtbarkeit ober Un= fruchtbarteit des betreffenden Jahrganges bald reichlicher, bald fparlicher gefloffen fein.

Aus dem Zeitraume von 1549—1690 haben wir 30 Jahrgänge ausgewählt und das Pfrundeinkommen eines Jeden derselben ganz genau und dis in's Einzelste aus den sogenannten Pfrundrödeln erhoben und nach besondern Aubriken geordnet dargestellt. Um das Pfrundeinkommen annähernd richtig berechnen zu können, genügt es nämlich nicht, die verschiedenen Einnahmen eines einzelnen Jahres zusammenzustellen und zusammenzuzählen, sondern es müssen die Erträgnisse des Zehntens und Bodenzinses, des Seuzehntens, Gerstenzehntens 2c. von mehreren Jahrgängen rubrikweise geordnet und unter genauer Angabe ihres jeweiligen Bestandes zusammenzgerechnet werden, damit es auf diese Weise möglich wird, eine Durchschnittsberechnung aufzustellen, welche auf Zuverlässigkeit und Glaubwürdigkeit Anspruch machen darf. Die ausgewählten Jahrzgänge sind folgende:

1549, 1550, 1551, 1556—1559, 1561, 1563, 1564, 1567, 1589, 1590, 1595, 1600, 1605, 1610, 1639, 1640, 1644, 1649, 1650, 1655, 1660, 1663—1665, 1674, 1689 unb 1690.

Wenn ichon bas Verzeichniß ber Hauptbestandtheile, in welche bas Pfrundeinkommen von Ammerswyl zerfiel, ein fehr reichhaltiges und mannigfaltiges ift, fo mar ber Begug ber vielen verschiebenen Einfünfte, bes großen und fleinen Zehntens, bas Ginfammeln und Einführen der Korn-, Baigen-, Roggen-, Saver-, Gerften-, Bohnenund Erbsgarben, bas Ginziehen ber Martini= und Fagnachthühner 2c. mit so vielen Umftanden und Berdrießlichkeiten für ben Pradifanten verbunden und nahm seine Zeit so fehr in Anspruch, daß wohl tein Geiftlicher ber Gegenwart sich nach biefer "guten alten Beit" gurudsehnen wirb. - Die Prabifanten bezogen ihr Gintommen aus ben brei Dörfern Ammersmyl, Othmarfingen und Dottifen. Der fog. große Behnten, unter bem Alles verftanben mar, "mas man mit ber Wieb binbet", ben Sanf ausgenommen, ber jum tleinen Zehnten gerechnet wurde, alfo auch bas fogenannte Kaf muß — Bohnen, Erbfen, Magfaamen 2c., bilbete bie Saupteinnahme. Korn, Waizen, Roggen und haver find unter bem großen Zehnten in quantitativer und qualitativer Beziehung die wichtigsten und werthvollsten Bestandtheile.

Reben wir zuerst vom Korns ober Kernenzehnten und zwar von demjenigen, welchen der Prädikant in der Gemeindemarkung Ammerswyl, wo er "Zehntherr" war und den Zehnten mit keinem andern Berechtigten theilen mußte, selber einzusammeln psiegte. In den Gemeinden Othmarsingen und Dottiken wurde er "verliehen" und zwar dort vom Landvogt auf Lenzburg, hier vom Hosmeister in Königsselden. Die Berleihung fand jeweilen unmittekdar vor der Erndte statt, Ende Brachmonat oder Ansangs Heumonat. Die Zehntbesteher mußten den Zehntberechtigten, in Othmarsingen also dem Landvogt von Lenzburg und dem Prädikanten von Ammerswyl, in Dottiken dem Hospier von Königsselden und dem Prädikanten von Ammerswyl, in Dottiken dem Hospier von Königsselden und dem Prädikanten von Ammerswyl ein bestimmtes Quantum Getreide—Kernen und Roggen — liesern, und was der Zehnten über diese Duantum hinaus abwarf, war ihr Gewinnst. Ratürlich ging es

bei biesen Verhandlungen ohne Markten nicht ab und die Prädistanten von Ammerswyl waren mit dem endlichen Ergebniß dersselben nicht immer zufrieden, doch barüber im Verlauf dieser Darktellung ein Mehreres.

In Ammerswyl mußte also je bie zehnte Garbe aufgestellt und bem Prädikanten überlassen werben. Diese Zehntgarben wurden in die Pfrundscheune getragen und geführt, im Winter gebroschen und das Ergebniß des Ausdrusches genau controliert.

In ben 30 Jahren, über die wir genaue Erhebungen gemacht haben, siel das Quantum des ausgedroschenen Kornes dreizehn Mal unter 100 Mütt (4 alte Vtl.) herab, unter 50 Mütt ein Mal, drei Mal stieg es auf 100, vierzehn Mal über 100 und ein Mal sogar auf 197 Mütt. — Gute und böse Zeiten, fruchtbare und unfruchtbare Jahre wechselten auch zur Zeit der Läter stets mit einander ab und die Prädikanten mußten auch mit dem Wenigen zufrieden sein, das die Felder der Zehntpflichtigen getragen, nachdem sie den Segen Gottes vorher reichlich empfangen. —

Rechnen wir zusammen, was in biesen 30 Jahren ber Kornzehnten in Ammerswyl eingetragen, so kommen wir im Ganzen auf 3089 Mütt, und die Zehntpflichtigen dieser Gemeinde leisteten also an die Besoldung der Prädikanten an Korn jährlich im Durchschnitt einen Beitrag von 102 Mütt und 3 Brtl.

Außer Korn pflanzten die Bauern in Ammerswyl auch Baizen, Roggen und Haver. Der Ertrag des Waizenzehntens belief sich in 30 Jahren auf 119 Mütt und 3 Vil., so daß derselbe jährlich im Durchschnitt nicht ganz 4 Mütt abwarf. Es wurde bedeutend mehr Roggen als Waizen gepflanzt und an die Besoldung des Prädikanten trug der Roggenzehnten von Ammerswyl einen erklecklichen Theil bei. Das Quantum Roggen, das er in der Zeit von 30 Jahren bezog, belief sich auf 834 Mütt und 3 Vtl. Das Jahresbetreffniß ist 27 Mütt und 3 Vtl. Das günstigste Roggenjahr war das Jahr 1639, wo der Prädikant Id. Hemmann 54 Mütt und 1 Vtl. einnahm, das ungünstigste das Jahr 1590, wo der Roggenzehnten nicht mehr als 10 Mütt 3 Vtl. abwarf.

Unsere Altvorbern pflanzten offenbar mehr Haver als die jett lebenden Landwirthe. Denn das Habermueß, diese kräftige und nahrhafte Speise, durfte damals auf dem Tische des "Buwren" sowenig sehlen als auf demjenigen des "Thawners", und die Rafsetanne stand mit ihrem braunen Nettar noch nicht alle Tage wenigstens drei Mal auf demselben. Es wurde der Haver nicht allein dem edlen Pferdegeschlecht vorgeschüttet, sondern auch in ganz bedeutenden Quantitäten gemahlen und zu Habermueß und Haberbrei mit Borliebe und Bortheil verwendet. Daß das Habermueß und der Haberbrei selbst auf der Tasel der Prädikanten nicht gesehlt hat, ist als sicher anzunehmen, und von dem Haverzehnten, den sie bezogen, ist gewiß wenig verkauft worden. Bei einer Gesammteinnahme von 504 Mütt in 30 Jahren ergiebt sich für das einzelne Jahr durchschnittlich ein Ertrag von 16 Mütt, 2 Vtl. 3 Vrlg.

Der Gerstenzehnten, welchen die Prädifanten in Ammerswyl selber einsammelten, wie den übrigen Zehnten, wurde weber
unter den großen noch unter den kleinen Zehnten noch auch unter
das sog. Faßmuß gerechnet, sondern bildete einen besondern, wenn
auch ganz geringen Bestandtheil des Ammerswyler Pfrundeinkommens.
In Ammerswyl bot der Bezug des Gerstenzehntens keinerlei Schwierigkeiten dar, während dem er von Dottiken, wie bereits bemerkt
worden, unregelmäßig eingieng und ganz auszubleiben drohte, und
in Othmarsingen für die Prädikatur Ammerswyl von 1567 an
ganz verloren gegangen ist, wovon nachher die Rede sein wird.
In 30 Jahren empsieng der Prädikant von den Zehntpskichtigen in
Ammerswyl 77 Mütt Gerstenzehnten, also jährlich im Durchschnitt 2 Mütt 2 Vtl.

Als Fahmuß bezog ber Prädikant von Ammerswyl ben Zehnten von Bohnen, hirs, Fenkel, Magsaamen, Erbsen und Linsen. Der Ertrag an Bohnen und Wikti im Zeitraum von 30 Jahren betrug 144 Mütt, also jährlich 4 Mütt 3 Brtl., an hirs bezog er in 18 Jahren (12 Jahre fielen aus) 38 Btl. 1 Brlg. also jährlich 2 Btl. 1 Brlg., an Fenkel in 7 Jahren (23 Jahre fielen aus) 3 Btl. 1 Blg., also jährlich nicht ganz 2 Brlg., an Magsaamen in 30 Jahren 91 Btl., also jährlich etwas

etwas mehr als 3 Btl., an Erbsen in 30 Jahren 23 Mütt, also jährlich etwas mehr als 3 Btl., und endlich an Linsen in 8 Jahren (22 Jahre fielen aus)  $7\frac{1}{2}$  Btl. —

Der "fleine Zehnten", ber nur in Ammerswyl bezogen und von keinen andern Landeserzeugniffen erhoben wurde, als von Sauf nd Flachs, lieferte an die Pfrundbefoldung einen gang verschwin= Denben Bruchtheil. In ben 30 Jahren, welche wir unfern Berech-Trungen zu Grunde gelegt haben, haben die Prädifanten von Ammerswoll nur elf Mal eine Anzahl Boffen Sanf und Klachs in Rechnung Cebracht; im Sahr 1556 40 Boffen, 1549 und 1557 aber nur je 12, zwei Mal je 26, in 11 Jahren also 224 Boffen, baber im Sahr burchschnittlich 20 Boffen, worunter sich nur einige wenige Burbenen Klachs befanden, mas barauf hinmeist, daß in der Ge-\_meindemarkung Ammerswyl ber Hanf: und Flachsbau ziemlich ausgebehnt betrieben wurde. Bon baumwollenen Zeugen mußte man bamals noch nichts, hemben und Bettzeug murben aus solibem Leinentuch verfertigt, der Halblein lieferte den Stoff zu Sonntags= und Werktagstleibern, die Frauen und Töchter ber Bauern fpannen im Winter Sanfreiften und Flachsreiften, Ruber und Barten, und verstanden es auch, mit der Schafwolle umzugeben, sie zu waschen, zu karten und zu fpinnen. Selbst ber Webstuhl durfte in ben Bäufern wohlhabender Bauern nicht fehlen, ber Webkeller gehörte zu den Erfordernissen einer richtigen Bauernwirthschaft und bei dem "Dingen" von Knechten wurde ein großes Gewicht barauf gelegt, baß biefelben mit bem Weben gut umzugehen mußten, sowie man auch von den Mägden verlangte, daß sie ein schönes und "ebenes" Garn zu fpinnen verständen. Das Sprichwort: Selbst gesponnen und felbst gemacht, ift die beste Kleidertracht! wurde damals noch hoch in Shren gehalten. Wie fehr haben sich feit 100 Jahren bie Verhältniffe und Sitten in unserm Lande und unter unserm Bolte geändert? Ob zu unserm Vortheil oder zu unserm Nachtheil, Diese Frage wollen wir hier nicht näher untersuchen. Aber bas Rab ber Beit rollt unaufhaltsam vorwärts, wir konnen ihm nicht in die Speichen greifen, um es in feiner Bewegung aufzuhalten, sonft werben wir auf die Seite geworfen und bleiben als machtlose Reaktionare hinter ber Bewegung zurück. Es hat jede Zeit ihre Licht- und ihre Schattenseiten und auch die sogenannte "gute alte Zeit" hatte ihre vielsachen Mängel und Gebrechen.

Daß sie nicht auch in ben Gemeinden Othmarsingen und Dottiten ben "kleinen Zehnten" beziehen konnten, haben die Prädikanten von Ammerswyl sich sehr zu Herzen genommen. Nach den ältesten Urbarien und allen Pfrundbereinigungen, welche von Zeit zu Zeit unter staatlicher Mitwirkung aufgenommen wurden, waren sie zum Bezuge desselben in allen drei Gemeinden berechtigt. Einzelne Prädikanten scheinen aber von ihrem verbrieften Rechte keinen Gebrauch gemacht und freiwillig auf den Bezug des kleinen Zehntens in Othmarsingen und Dottiken verzichtet zu haben; aus dem, was freiwillig geschenkt wurde, machten die Pflichtigen mit der Zeit ein Recht, das sie gegenüber den gerechtesten Forderungen aufrecht zu erhalten wußten. Einst Alles wie heut!

In dem "Grundtlichen bericht von dem Einkommen ber Parochie ju Ammerswiil vnb maß auß mangel theils eines authentischen Urbars, theils auch wegen hohen Alters und ichwachheiten bes iewesenden herren Prabicanten, theils auß einem falschen gerücht, als ob dißeres stipendium extraordinari groß, baß es gleichsam alle andere, auch ber Berren Ambtleuth weit übertreffe, bemfelben abgangen, Alles auß ben alten pfrund=Rödlen gezogen, vnd in trumen hierinnen verzeichnet", fagt ber Sohn bes Prabifanten, ber feines Baters Vicar war, im Jahr 1674 über das Ausbleiben des kleinen Zehn= tens in Othmarfingen: "Der klein und junge zehnden ift vollkommen under by no gerathen, daß in aber folde ichuldig, ist heiter auß ben pfrundrödlen zu fechen" und läßt fich über Dottikon wegen ber gleichen Angelegenheit folgendermaßen vernehmen: "wie es fich zugetragen, daß nicht by wenigste für tlein und junge zehnden mehr bezahlt wird, ift unbekannt, daby ift zu wiffen, daß die Gmeind Dintiten, in der Kirchhöri Ummersweil, für folchen zehnden jährlich bem pfarrer zu Vilmergen muß 47 % bezahlen. Auch muffen andere vinbliegende Dörffer folchen aufrichten." Aber mas half

dem guten Prädikanten Hemmann sein gutes Recht, da es nicht respektiert wurde weder von der Obrigkeit noch von den Unterthanen? Um in das Klaglied seines Borgängers, des Samuel Rummel, einzustimmen, hätte er auch jammern können: "Der kleinvnd jungi zehnden zu Othmessingen und zu Dottiken ist nümmen wieder zu bringen, obschou ich mächtig daran was!"

Die drei Gemeinden Ammerswyl, Othmarsingen und Dottiken waren bem Brädikanten in Ammerswyl auch ben Beinzehnten ju entrichten schuldig. Die Pfrundröbel enthalten zwar barüber . febr fparliche Angaben, aber gleichwohl können wir ben Beinzehnten bei ber Berechnung bes Pfrundeinkommens nicht gang außer Betracht fallen laffen. Bei ben wenigen Sahrgangen (nämlich 1648, 1664, 1665, 1674, 1689 und 1690) in denen einige Prädikanten nach ihren Aufzeichnungen Weinzehnten bezogen, mare es jedoch unmöglich, eine gang genaue Durchichnittsberechnung aufzustellen, und wir beschränken une barauf, mitzutheilen, bag ber Brädifant 3b. hemmann im Jahr 1664 von Dottifen 85 Maag, 1665 129 Maaß und 1674 fogar 275 Maaß Zehntwein bezog, mahrenddem in benfelben Jahren die Ammersmyler Weinbauern ihm im Ganzen nur 1131/2 Maaß, nebst 7 Maaß Trottwein "zehn= teten" und Othmarsingen in dieser ganzen Zeit nur ein Mal und zwar mit bem minimen Quantum von 15 Maaß aufmarschierte. Bom Beinzehnten in Othmarfingen fagt ber obenerwähnte "Grundtliche bericht" folgendes: "Der weinzehenden theilt sich mit einem iemefenden herren Landtvogt auf Lentburg zu gleichem theil; Mag aber wenig ertragen, als dieß jahr 2 Züber voll, ben 15 maffen intoto."

Dagegen scheinen unsere Nachbaren in Dottiken ihr Interesse darin gefunden zu haben, Ackerland in Rebland umzuwandeln und den Weinbau auszudehnen. Aber von den neu eingeschlagenen Reben wollten sie dem Prädikanten von Ammerswyl den Weinzehnten nicht geben, obschon das neuangepslanzte Rebland vorher meistentheils Ackerland war, das den Fruchtzehnten in die Prädikatur Ammerswyl bezahlen mußte. Der Weinzehnden — so äußert sich Prädikant Ib. Hemmann — ist derjenige punkten, der dißer zeit disputiert wirt, aber daben zu wissen,

- 1) daß die mersten und besten Räben in kurgen jahren von dem Kornfeld und zwar die besten äcker, sind eingeschlagen worden, davon der zehnden ohne einiche widerred der pfrund gefolget.
- 2) Übrige ftuck föllen meift in bem also genannten hoffgut begriffen sein, welchen Zehenden bie Röbel ber pfrund absönderlich zneignend.
  - 3) hat die pfrund ohne daß feinen wein.
- 4) Weil die pfrund in allerley anderen zehenden ihren Antheil hat, kann sie von dem weinzehenden nicht wol außgeschlossen wers den, obwol davon in den alten rödlen nichts gefunden wirt, weil selbiger zeit noch kein wein gepflanzet worden.
- 5) Wenn der frucht-zehenden nicht 15 Mütt ober mehr könnte ertragen, gleichwie der Wein nicht 15 Maaß, könnte des Klosters praerogativ sich auch nicht auf 15 Mütt erstrecken.
- 6) hat daß Kloster sein praerogativ allbereit in den 15 Mütt von den früchten, dieweil die besten und mersten Räben seint wenig jahren von der Kornzelg eingeschlagen worden."

Welches die schließlichen Folgen dieser Disputation waren, ob die Dottiker Weinbauern die Logik des Prädikanten von Anmerswyl anerkannten und ihm von den alten, wie von den neu eins
geschlagenen Reben den Zehnten entrichteten, oder ob sie sich auf
die Thatsache beriefen, daß in den alten Pfrundrödeln von Weinzehnten keine Rede sei und darum eine Vermehrung desselben von
der Hand wiesen, darüber schweigt die Geschichte, aber noch im
Jahr 1690 betrug der Weinzehnten aus sämmtlichen drei Gemeins
ben 3 Saum und an dieses Quantum hat ohne Zweisel Dottiken
das größte Betreffniß geliefert.

Der Wibenzins ober Bobenzins, welcher, im Gegenfat zum Zehnten, ber nach ber Beschaffenheit ber Jahrgänge in seinen Erträgnissen sehr ungleich war, jedes Jahr in dem gleichen Betrage entrichtet werden mußte, bestand in Roggen, Haver, Gerste, Hirs, Bohnen, Giern und Hühnern, wozu noch 1 Mütt Kernen kam und an baarem Gelde entrichtet wurden 30 Schilling und 8 heller.

Die Bobenzinspflichtigen waren 1551 in Ammerswyl: 1) Rlein= — hans gerinng, 2) Klaus gerinng, 3) Hans gerinng, 4) Peter gerinng, 5) Hans Uli not und 6) Mary not,

Bon Sägglingen ginseten Rubi schmids erben 2 alte Sühner 4 mb 25 Gier, von Dottiken gaben die humbell 1 Btl. Kernen. Als Wibenzins giengen im Zeitraum von 30 Jahren der Bräbifatur Ammersmyl 30 Mütt Kernen, 223 Mütt Roggen und 369 Drütt haver; und mahrend 17 Jahren 20 Mütt Gerfte, 18 Mütt Sirs und 20 Mütt Bohnen ein. Lom Jahr 1610 an verschwinden Serfte, hirs und Bohnen aus ber Widenzinsrechnung und dafür Tteigen bie jährlich zu entrichtenden Mütt Roggen von 9 auf 12 Mütt 3 Bil. Offenbar hat im genannten Jahr zwischen bem Rehntherr und den Bodenzinspflichtigen eine Lereinbarung stattgefun-Den und anftatt ben 3 Mütt 3 Bil. Gerfte, Birs und Bohnen find 3 Mütt Roggen angeboten und angenommen worben. einzelne Sahr berechnet erhielt der Brädifant als Widenzins 1 Mütt Sernen, 10 Mütt 3 Bil. Roggen und 12 Mütt 1 Bil. Wenn wir aber in ben 17 Jahren, in welchen nebst Roggen und haver auch Gerfte, birs und Bohnen als Bobengins entrichtet wurden und zwar jährlich je 1 Mütt 1 Atl., als Ersat Dafür 3 Mütt Roggen zu ben 9 Mütt 1 Atl. Roggen hinzuzählen, velche bis jum Sahr 1610 jährlich entrichtet wurden, so beträgt Das ganze Quantum Bobenzins-Roggen 374 Mütt und bas jähr= Liche Betreffniß 12 Mütt 11/2 Btl.

An Haver brachte ber Wibenzins jährlich 12 Mütt 1 Btl. Der Bobenzins war auf Martini (11. November) fällig und darum heißen auch die 4 alten und die 4 jungen Hühner, welche als Bobenzins dem Prädikanten von Ammerswyl entrichtet werden mußten, Martinihühner, im Gegensatz zu den Faßnacht: Hühnern, welche von jeder Haushaltung in den beiden Gemeinden Ammerswyl und Othmarsingen entrichtet werden mußten, und demnach als eine Art von Familiensteuer zu brtrachten sind. Im Jahr 1605 hat Samuel Rummel an Martinihühnern eingenommen 4 Güli und 4 Liber von einem Huhn (das Lid von einem Huhn 6 Kreuzer gewerthet), ebenso im Jahr 1610. Die Martinihühner mußten von den Pstichtigen nicht ausschließlich in Ratura abgeliesert, sondern konnten auch in Geld umgewandelt werden, woher es zu erklären ist, daß in den Bodenzinsrechnungen

ber Ammerswyler Prädikanten die Zahl der bezogenen Martinihühner nicht immer auf der gleichen Höhe sich bewegt. Dagegen wurden den Prädikanten die 125 Bodenzinseier Jahr für Jahr pünktlich entrichtet und es ist nirgends davon die Rede, daß sie sich dieselben hätten mit baarem Geld bezahlen lassen.

Nachdem wir bas Ginkommen, bas ber Präbikant von Ammerswyl aus dem Zehnten, den er in der Gemeindemarkung ober Eynung von Ammersmyl felbsten zu fammeln pflegte, bezog - ber Beu: gehnten, von bem fpater die Rebe fein wird, murbe nicht verlieben und in Natura bezogen, sondern in Geld entrichtet - in feinen mahrend eines Zeitraums von 30 Jahren erzielten Ertragniffen und in feinen auf jedes einzelne Jahr entfallenden Betreff: niffen dargestellt haben, ist es uns auch möglich geworden, zu berechnen, wie groß ber Ertrag ber zehntpflichtigen Guter in Ammers. wyl im Angemeinen war, mit andern Worten, wie viel Mütt Korn, Waizen, Roggen, Saver, Gerfte und Fagmuß die Ammersmyler Bauern durchschnittlich im Jahr einsammelten. Es dient diese Berechnung vielleicht bazu, Vergleichungen zwischen Ginft und Jest anzustellen und zu untersuchen, ob die Ertragsfähigfeit bes fultivirten Grundes und Bodens zu: oder abgenommen, ob die Landwirthichaft in diefer Gemeinde Fortichritte ober Rudichritte gemacht habe.

An Korn bezog der Prädikant jährlich im Durchschnitt 102 Mütt 3 Vtl., an Waizen ungefähr 4 Mütt, an Roggen 27 Mütt 3 Vtl., an Haver 16 Mütt 2 Vtl. 3 Vtlg., an Gerke 2 Mütt 2 Vtl., an Faßmuß 6 Mütt 2 Vtl. Multiplizieren wir diese Zahlen mit zehn, so ergiebt sich, daß die Ammerswyler Vauern im Durchschnitt jährlich einsammelten 1027 Mütt 2 Vtl. Korn, 40 Mütt Waizen, 277 Mütt 2 Vtl. Roggen, 166 Mütt Haver, 25 Mütt Gerste und 65 Mütt Faßmuß. — Auf die Zehntpschichtigen, welche den Zehntberrn zu schädigen und zu benachtheiligen trachteten, mußten die Angestellten des Prädikanten ein wachsames Auge haben, und es das wohl als eine unbestreitbare Thatsache betrachtet werden, daß der bezogene Zehnten wirklich den zehnten Theil des Gesammtertrages ausmachte. Daher muß die von uns aufgestellte Berechnung als richtig und glaubwürdig anerkannt werden.

Diejenigen Grunbstücke in Ammerswyl, welche ber Prädikatur bodenzinspstichtig waren, bezahlten zugleich auch ben Zehnten, ba alles im Gemeindebann liegende Land ausnahmslos zehntpstichtig war, und barum kann ber Bodenzins bei ber Berechnung des Gefammtertrages nicht in Berücksichtigung gezogen werden. Dafür ist einzig und allein der Zehnten maßgebend; der Bodenzins mußte von dem Betrage an Roggen, Haver, Gerste und Fasmuß entrichtet werden, welcher nach Bezahlung des Zehntens dem Bodenzinspssischtigen noch übrig blieb.

Die Brädikanten in Ammerswyl sammelten mit dem Korn, bem Baizen, bem Roggen, bem Saver, ber Gerfte und bem Faßmuß natürlich auch die Salme ein, auf benen die Aehren gewachsen und reif geworden maren, und es ist bei ber Berechnung bes großen Ammerswyler Zehntens daher auch das Stroh nicht zu vergessen, welches sich beim Ausbrusch ber eingesammelten Zehntengarben ergeben hat. Rorn=, Baizen=, Roggen= und Savergarben mußten beim Laben und Entladen und auch beim Drefchen gezählt werden. Der Brädikant ichenkte seinem Gedächtniß fein allzugroßes Rutrauen. fondern trug die ihm von seinem Schaffner mitgetheilten Rahlen beutlich und flar in feinen Pfrundrobel ein. Sie stehen heute noch Ihnen haben wir es zu verbanfen, bag wir bas Pfrundeinkommen von Ammerswyl mit um jo größerer Bollständigkeit und Genauigkeit berechnen können, und außerdem einige Anhalts= puntte erhalten, um zu beurtheilen, wie die Zehntengarben "in ber Tenne ausgegeben haben". Die in einem Zeitraum von 30 Jahren bezogenen Korngarben erreichen die Zahl von 18,961 und ergaben beim Ausdrusch 2465 Mütt, fo daß also 7-8 Korngarben einen Mütt Korn abwarfen. Diefe Korngarben vom Ummerswyler Zehnten gaben also in ber Tenne gut aus, burchschnittlich zwei Garben 1 Btl. Die Baizengarben beliefen fich in ber gleichen Zeit auf 1881 und brefcheten 109 Mütt Waizen; auf 17 Waizengarben fiel alfo burchschnittlich 1 Mütt Waizen, auch ein gunftiges Resultat. Bon den 18,961 Korngarben gab es 9480 Wellen Stroh und wenn wir dieses Quantum auf 30 Jahre vertheilen, so warf ber Ammerswyler Kornzehnten im Jahr durchschnittlich 316 Wellen

Stroh ab, die für die Landwirthschaft der Prädikanten von bebeutendem Werth waren. Dazu kommen von den 1881 Waizengarben noch 940 Wellen Waizenstroh, welche, ebenfalls auf 30 Jahre vertheilt, eine jährliche Einnahme von 31 Wellen abwarfen.

Werfen wir einen Blick auf die einzelnen Jahrgänge und ihren Ertrag an Korngarben, so erzeigt sich eine sehr große Verschiebenheit und Ungleichheit. Die eingesammelten Korngarben variiren zwischen 379 (1685) bis 1455 (1639). Ueber 1000 Korngarben ertrug der Zehnten in 30 Jahren 3 Mal, nämlich 1639 (ein sehr fruchtbares Jahr im Allgemeinen), 1645 und 1654, worüber der Prädikant Ib. Hemmann ganz besonders vergnügt war, so daß er an der betreffenden Stelle in seinem Pfrundrodel die Bemerkung zu machen sich gedrungen sühlte: "ganz schön und gut!" Zwischen 900 und 1000 Garben ertrug der Kornzehnten in den Jahren 1600, 1608 und 1663, zwischen 400—800 in 16 Jahrgängen.

An Roggengarben warf der Zehnten in Ammerswyl im Zeitraum von 30 Jahren ab 14,824 Stück, also in einem Jahr durchschnittlich 494 Stück. Das Stroh von diesen Roggengarben beläuft sich auf 7361 Wellen, also jährlich im Durchschnitt auf 245 Wellen. Die Zahl der Garben differiert zwischen 900 (1664) und 265 (1665) und zeigt bald eine Vermehrung, bald eine Verminderung. Die Vermehrung der Roggengarben bedingt jeweilen eine Verminderung. Die Vermehrung der Roggengarben bedingt jeweilen eine Verminderung der Korngarben und in benjenigen Jahrgängen, in welchen der Prädikant weniger Roggengarben eingesammelt hat als in andern, hat die Zahl der Korngarben verhältnißmäßig zugenommen. Der Fruchtwechsel ist ein nothwendiges Ersorderniß einer rationellen Landwirthschaft, und ihren Grundsähen haben die Ammerswyler Bauern schon vor 300 Jahren gehuldigt, obschon sie noch keine Gelegenheit hatten, ihre Söhne in landwirthschaftliche Schulen puschieden.

Der Ertrag bes Haverzehntens in 30 Jahren ift ein Quantum von 1686 Garben, also in einem Jahr burchschnittlich 56 Garben, und ber Strohertrag belief sich also jährlich auf 28 Wellen, well nach bem ausbrücklichen Befehl ber Prädikanten die Drefcher "allwäg" aus zwei Garben eine Welle Stroh formieren mußten.

Die Roggengarben ertrugen beim Dreschen auf 16—17 Stud 1 Mutt. Die Havergarben lieferten ebenfalls ein verhältnißmäßig gunstiges Ergebniß.

Ueber die Qualität des Ammerswyler Kornes gibt uns Prädikant Ib. Hemmann einigen Aufschluß. Im Jahr 1644 ließ er "z'märt röllen" 4 Malter, zudem noch 6 Malter 10 Ltl. und bemerkt dazu: "4 Mltr. rölleten 28 Ltl.", also 4 Malter 7 Mütt, oder 64 Ltl. Korn ergaben 28 Ltl. Kernen.

Die Ammerswyler Bauern, welche von Allem, was fie von ihren Felbern einfammelten, ber Pfrund ben Zehnten geben mußten, ichienen es nicht als eine Gemiffenssache zu betrachten, ben Rugen bes Bräbikanten zu fördern und ben Schaden besselben zu wenden. - Vielmehr waren sie auf ihren eigenen Vortheil bedacht, mehr als bem geistlichen Zehntherr lieb fein konnte. Brädifant 3b. Semmann erzählt in bem mehrerwähnten "Grundtlichen Bericht" Folgendes über bie von den Ummeremyler Zehntpflichtigen befolgte Tattif: "Cs haben auch innert wenig Jahren die Ammersweiler vil äcker auf ber Langelen erkaufft, welche ber pfrund nicht zehend= pflichtig, an welche ber meifte baum gewendet mirt, und hiemit der pfrundzehenden geschwächt, auch haben fie underschidenliche ftud von ben besten matten ben Bandschikeren vertaufft, baburch ihr felbbam und hiemit auch ber zehenden in abgang fommen."

Wir sehen baraus, wie ungern bie Bauern ben zehnten Theil von bem, "was ihnen gewachsen war", bem Prädikanten ablieferten, ber bes Tages Last und hitze mährend bes Jahres ja nicht mit ihnen getragen, also gleichsam sammelte, wo er nicht gesäet, und nahm, wo er nicht gelegt hatte. Für seine Belehrungen über ben Ursprung und über die Berechtigung des Zehntens sind sie wohl kaum zugänglich und bankbar gewesen, da ihnen die Kenntinis der Geschichte abgieng und das geschichtliche Recht dem natürlichen gegenüber in ihren Augen wenig Werth hatte. Die sogenannten Zehntenpredigten, in welchen die Prädikanten den Bauern die Pflicht, den Zehnten in guten Treuen und in währschafter Waare abzuliesern, mit besondern Nachdruck einschäften, sind unzweiselhaft mit ge-

fpannter Aufmerksamkeit und in stiller Andacht angehört worden, aber was mögen sie wohl gefruchtet haben? Wie wohlthätig nicht bloß in ökonomischer, sondern auch in moralischer Beziehung hat nicht die Ablösung des Zehntens im Anfang dieses Jahrhunderts auf unsere agricolc Bevölkerung eingewirkt, wie viel lieber und freudiger arbeitet nicht der Landmann auf seinem Felde, wenn dasselbe nicht mit lästigen Abgaben beschwert ist, sondern der Ertrag, sei er groß oder klein, ihm voll und ganz zufällt, abgesehen davon, daß er nicht mehr zu Manipulationen seine Zuslucht nehmen muß, welche die wohlerwordenen Nechte britter Personen empfindlich schädigen?

Da ber Ertrag bes Fruchtzehntens in Ammerswyl wirklich abgenommen, seitbem Ib. Hemmann baselbst Prädikant war (1639 bis 1676), so hatte ber Zehntherr allen Grund, sich über die Handlungsweise ber zehntpflichtigen Ammerswyler Bauern zu be klagen, und Niemand wird es ihm übel beuten können, wenn er auf Repressalien sann, und im Jahr 1675 "der Gmeind Ammersweil vortragen ließ, daß weil sy den meisten bauw auff die Langelen sühren, dardurch der pfrundzehenden sehr geschwechet wird, daß die jenigen, welche hinfüro ein Jucharten obert dem pfrundzehenden bauwen, auch im Heuzenden den offeren gleich sollind gehalten werden, weil eben auß diesem grund Jene mehr als die Ammersweiler bezahlen müssen."

"Nachdem sie aber vmb Continuation ber alten gewonheit angehalten, hab ich consentiert, iedoch mit diesen beding:

- 1) Daß sie tein Recht baraus machind, sondern solches für eine freigebigkeit erkennind.
- 2) Beil fy einichen widerwillen, so baraus entstehen möcht, fürwendeten, daß sie auch nicht zu einichem widerwillen vrfach gebind.
- 3) Daß sie voraus ihre dorffgüter sollind bauwen, vnd berselben wie von altersher mit größerem Rugen beschen, mehr ber übrigen halber, rechenschaft tragen.
- 4) Solle dis nur für ein Jahr vergünstiget sein, hiemit ohne consequentz, zu sechen (sehen) wie sie vorgesetzte conditiones werdind bevbachten."

Diefer Vortrag, ben ber mehr als achtzigjährige Mann ber Ge: meinde Ammerswyl halten ließ, machte ohne Zweifel bofes Blut unter ben heuzehntpflichtigen Bauern und ben Aufschlag von 6 auf 10 Bazen per Mannwert wollten sie sich nicht gefallen lassen. Sie hielten um Beibehaltung der bisherigen, ihnen lieb gewordenen Gewohnheit an und brohten bem Prädifant nebenbei mit ihrer Wie schlau und fein! Sie finden es gang in ber Ordnung und sehen fein Unrecht barin, ben bem Prädikanten gutom= menden Zehnten auf alle mögliche Beife zu schwächen, find aber in gleichem Athemzuge barüber aufgebracht, daß der Prädikaut von einem ihm zustehenden Rechte Gebrauch machen und ben ihm gugefügten Schaben einigermaßen ausgleichen will! Wer wollte ihm daher nicht Beifall schenken, wenn er ihnen zu verstehen giebt, die erfte Beranlaffung zum Widerwillen fei nicht von ihm, fondern von ihnen ausgegangen? Es ist kein befonderes Borrecht der Zehnt= pflichtigen "höhn" zu sein, der Zehntherr darf dieses Recht wohl auch für sich in Anspruch nehmen!

Run, Prädikant Ib. Hemmann hat unter den genannten Bebingungen nachgegeben und seiner Herzensgüte, die wir in seiner Biographie kennen gelernt haben, ein neues Denkmal gesetzt.

In Othmarsingen und Dottiken sammelten die Prädifanten von Ammerswyl den ihnen zufallenden Fruchtzehnten nicht selbst ein, sondern sie empfiengen von den jeweiligen Zehntbestehern das Quantum Getreide, nm welches dieselben den Zehnten bei der sogenannten "Berleihung" bestanden hatten. In Othmarsingen hatten sie sich mit dem Landvogt auf Lenzburg in den Fruchtzehnten zu theilen, soviel Mütt Roggen der Landvogt nahm, soviel Mütt Kernen nahm der Prädikant. Dazu mußten die Zehntbesteher demsselben 50 währschafte Wellen Stroh liefern. In Dottiken hatte das Kloster Königsselden gewisse Vorrechte. Vom Roggenzehnten gehörten ihm 15 Mütt "vorauß". — Das liebrige wurde unter den Prädikanten von Ammerswyl und den Hosmeister in zwei gleiche Hälften getheilt.

Wie das Kloster Königsfelben in Othmarsingen und in Dottiken zehntberechtigt murbe, darüber giebt uns eine Urkunde aus bem

Jahr 1321 Aufschluß. "Abelheit, Aeptißin zu Sedingen, giebt Dietrichen vonn Lengburg gwalt, von Marquardt Trutmann (Luzern) vffzunemmen die Zeenden zu Tottinkon, Hendschikon vnnd Othmaßingen, welche er zu Erblehen ghabt vnnd dem Kloster Küngsfelden vertoufft hatt."

"Wir Abelheit vonn Gottes gnaben Sptifin zu Sedingen thun tundt allenn ben, die bisen brieff lesen, daß wir vollenn gwalt geben an disem Brieffe Dietrich vonn Lentburg an vnnßer statt vffzenemmen den Zeenden zu tottingkon, vnde ze handschiden vnnde ze Ottwissingen vonn Marchwardt Truttmann, Burger ze Luteren vnnd vonn spnen kinderen, den er vonn vnns zn erben hatt vnnd vonn vnßerem Gottshuß, den er verkoufft hat dem Gottshuß Küngsfälden, der Sptisin vnnd dem Convent. 1321 St. Agnesen Tag."

Rach ber Aufhebung bes Klosters Königsfelben gieng ber Zehnten in Othmarsingen an ben Staat Bern über, b. h., er wurde von Königsfelben auf bas Schloß Lenzburg verlegt, wohin er von ben Zehntbestehern abgeliefert werben mußte.

Bei ber "Berleihung" bes Zehntens in Othmarfingen und Dottiten wirkten bie Ammersmyler Prabifanten gewöhnlich nicht mit, das Geschäft wurde vom Landvogt auf Lenzburg und vom Hofmeister in Königsfelben allein beforgt. Sei es nun, daß sie fic wirtlich übersahen, und fich von den Zehntbestehern duvieren ließen, ober daß sie ein besonderes Ginsehen thaten und sich gewissen tauf: lustigen Versönlichkeiten gegenüber als generös und freigebig erzeigen wollten, die Prädikanten von Ammerswyl waren mit ihren Ab machungen nicht immer zufrieden und anvertrauten ihren Aerger in solchen Fällen ihrem Pfrund-Robel, in beffen Geheimniffe Rie: mand eingeweiht war. Wir bringen fie nicht mehr in Berlegenbeit, wenn wir 300 Jahre fpater bas, mas fie bamale empfanben und in ihre hausbücher unter ftillen Seufzern eintrugen, an's Licht ber Deffentlichkeit ziehen. Giniges aus diesem Rapitel ift icon früher mitgetheilt worden. Wir fügen dem Mitgetheilten noch Folgendes binzu: "Den 25. Juni 1590 — fagt Samuel Rummel — ift in Ottmassingen ber Kornzenben verlien worben und ertrug myn

Theil 45 stuck, Werner Marti empsieng in (ihn) ist gar wohlseil, ertrug etwann (sonst) einem predicanten zu Ammerschwyl 74 Stuck." Im Jahr 1654 thaten die Zehndbesteher von Othmarsingen, "wyl sp den Zeenden gar in geringem währt empfangen, mir (sagt Ib. Hemmann) noch 4 Mütt Kärnen allhar vff die Schütti: bagegen gab ich ihnen 40 maß wyn."—

Der Landvogt auf Lenzburg muß bei Berleihung bes Zehntens in jenem Sahr ein gang fchlechtes Augenmaaß gehabt und benfelben fo tief unter bem mahren Preis losgeschlagen haben, daß die Behnt= besteher felber es als billig erachteten, bem arg geschädigten Brabikanten 4 Mütt Rernen nachträglich zu liefern und also freiwillig mehr thaten, als sie zu thun foulbig maren. Unzweifelhaft fanden fie ihre Rechnung gleichwohl bei diefem Geschäfte. Gegenüber diefem Beweis ber Billigkeit wollte ber Prabifant nicht unerkenntlich fein und vergalt bie 4 Mütt Kernen mit 40 Maag Wein. Wahrlich für beibe Theile eine gleich ehrenhafte That ber Pflichttreue und ber Dankbarkeit! - Jatob Bemmann hatte ein Berg für die hage lbeschäbigten Zehntbesteher und trug an ihren Schaben gerne etwas bei. So ließ er im Jahr 1666 ben "Zehndluten von Dottiten megen Sagels nach 20 Mütt Roggen". In ben Rechnungen der Ammersmyler Prädikanten über bas Ginnehmen und Ausgeben ber Pfrund wird häufig bes fogenannten "Beendenmales" Erwähnung gethan, bas fowohl in Othmarfingen als in Dottifen stattfand. Wahrscheinlich vereinigten sich die Zehntpflich= tigen und die Zehntbefteber beim Gintritt bes Winters, "fo man vollends verfant heti", und ber Zehnten ausgebroschen murbe, zu einem fröhlichen Mahle, und ließen es sich nach ben überstandenen Mühen und Sorgen für einige Stunden wohl fein. An diefe Behnten= Mahlzeiten pflegte 36. hemmann auch einen Beitrag zu geben und zwar gewöhnlich 1 Btl. Kernen und 1 Btl. Roggen. —

Zwischen ber Verleihung bes Zehntens, welche nach bem Julianischen Kalender in ber Regel vom 20ten bis zum 30. Juni stattfand, bis zur Erndte, konnten mancherlei Ereignisse eintreten, welche ben Ertrag ber Felber bedeutend schmalerten oder sogar auf ein Minimum reduzirten. 36. hemmann weiß in seinen Rechnungen von vielen Hagelschäben zu berichten, unter benen sein Pfrund-Sinkommen bedeutenden Schaden gelitten, und wie die gebrannten Kinder sich vor dem Feuer fürchten, so hat auch er bei der Berleihung des Zehntens in Othmarsingen und Dottiken mit Besorgniß in die Zukunft geblickt und Gottes Schutz und Segen über die Felder seiner zehntpflichtigen Bauern in herzlichen Gebeten herabgesteht. So siel das Einkommen des Jahres 1688 sehr gering aus. "Da acht tag nach der Hinlichung der Zeenden beinahen alles getreid geschlagen und verderbt worden, hat es eben den zehenden theil des Erlösten abgetragen." (Joh. Heinrich Lucius). Also Behntheile des Gesammtertrages und des Zehntens giengen verloren.

Im Sahr 1640 begann die Erndte ben 1. Juli. — Das mar. tonnte man meinen, ein ungewöhnlich frühzeitiger Sommer, in welchem die Erndte in Ammerswyl und Umgebung ichon am 1. Heumonat ihren Anfang nahm und die Arbeiter bes Bräbikanten 36. Hemmann, ber hans Jogli, Gvatter hans Engel, hartmann Engel und der Claus Korngarben, Roggengarben, Savergarben, Waizengarben und Erbfengarben, Bohnen- und Magfaamenwellen theils "inhin trugen", theils "inhin führten". Unfere gut protestantischen Borfahren wollten ben verbefferten Gregorianischen Ralender lange Zeit nicht annehmen, weil die Berbefferung von einem Bapft ausgegangen mar und beharrten hartnädig auf bem fehlerhaften Julianischen, b. h., auf bem vom romischen Felbherrn Julius Cesar eingeführten Ralender. So tam es, daß damals die reformierten Kantone ber Schweiz in ber Zeitrechnung 10 Tage hinter ben fatholischen Ständen nachliefen. Die lettern hatten ben Gregorianischen, ober neuen Ralender schon im Jahr 1577 angenom men und eingeführt, die erftern überwanden ihre religiöfen Bedenten erst im April 1700 und vertauschten den alten mit bem neuen verbefferten Ralender. Wenn nun Pradifant 3b. Semmann berichtet, im Jahr 1644 habe die Erndte am 1. Juli angefangen, fo muß man 10 Tage hinzuzählen und kommt bann auf ben 11. Juli Ebenso ift die Verleihung des Zehntens jeweilen um 10 Tage hinauszuschieben und wir gelangen fo zu dem Schluffe, baß biefer

Aft in ber Regel 8-10 Tage vor bem Beginn ber Ernbte vorsgenommen wurde.

Daß es bei bieser Zehntenverleihung in Othmarsingen und Dottiken, worunter wir uns eine Art Steigerung vorstellen müssen, an der Jedermann sich betheiligen konnte, der im Stande war, den bestandenen oder ersteigerten Zehnten gehörig zu verbürgen, nicht ohne vieles hin- und Lerreden abgieng, geht aus einer Notiz hervor, die J. H. Lut, Prädikant, im Jahr 1688 in seinen Pfrund- Rodel eingetragen hat. "Anno 1688, den 28. Juni — so sauten seine Worte — ist durch den Ehrenvesten hrn. Hossmister Zeehnber der Dottiker Zeenden verlichen worden, und weil die bauren daselbst allerlei Elegten produziert, die Frucht zu extenuiren und vernütigen, da etliche realisch, andere zu ihrem Bortheil singiert, ist derselbige Zeenden hingelichen worden um 195 Mütt Roggen, ein Vormütt, etliches strauw und gält." Bormütt, Stroh und Geld nahm das Haus Königsselden.

haben wohl die Bauern von Dottikon es nicht bereut, daß sie bei der Berleihung des Zehntens am 28. Juni allerlei Clegten vorgebracht, die Frucht zu extenuiren und vernütigen, um den Zehnten möglichst tief herabzudrücken, als acht Tage nacher ein schreckliches Hagelwetter 9 Zehntheile der Ernte zerstörte und nur einen Zehntheil von aller Feldfrucht übrig ließ?

Nach diesen allgemeinen Bemerkungen über die Berleihung des Fruchtzehntens in Othmarsingen und Dottiken und die damit zussammenhängenden Umstände, wollen wir im Folgenden die Erträgsniffe desselben an Kernen und Roggen in einem Zeitraume von 30 Jahren zusammenstellen, um, darauf gestützt, den durchschnittelichen Jahresertrag berechnen zu können.

Vom Ertrag des Zehntens können wir auf den Gesammts Ertrag an Kernen und Roggen in diesen beiden Dörfern keinen Schluß ziehen, da der Gewinn, welchen die Zehntbesteher auf dem bestandenen Zehnten machten, wie wir gesehen haben, hie und da ganz beträchtlich war, und nur in Zeiten von Hagelschlag sich auf einen geringen Betrag reduzierte. Was die Prädikanten einnahmen und die Zehntbesteher profitierten, macht zusammen den zehnten Theil des Gesammtertrages der zehntpslichtigen Güter aus.

Rechnen wir bas Quantum Kernen zusammen, bas bie Prabifanten von Ammersmyl in 30 Jahren von Othmarfingen erhielten, jo tommen wir auf 1903 Mütt, jährlich im Durchschnitt alfo auf 63 Mütt 1 Btl. Bon Dottiken bezog er im gleichen Zeit: raum an Rernen 702 Mutt 3 Btl., per Jahr im Durchichnitt 23 Mütt 1 Btl., und an Roggen 1308 Mütt 2 Btl., also jähr lich 43 Mütt 2 Btl. Anstatt bes Roggens bezogen bie Brabifanten von Ammerswyl in Dottifen hie und ba Kernen. 116 Mütt Roggen murben 77 Mütt Kernen geliefert. 3m Jahr 1674 wurden für ein Mütt Kernen ober Baizen 6 Bil. Roggen abgercchnet. Es war das ein einfacher Taufch, ben bie Berechtigten und die Berpflichteten nach Convenienz miteinander getroffen. Saver gieng mahrend 30 Jahren nur 2 Mal von Othmarfingen ein, und zwar 1549 16 Mütt, 1655 3 Mütt, zufammen 19 Mütt, von Dottifen murben in fünf Malen 52 Mütt 1 Bil. geliefert. Mus beiben Gemeinden geschab die Saverlieferung offenbar in Folge eines getroffenen Tauschhandels.

Lom Jahr 1567 an blieb ber Gerstenzehnten von Othmarfingen ganz aus. Bis auf jene Zeit trug er bem Prädikanten von Ummerswyl jährlich 2 Mütt ein, das eine Jahr etwas mehr, das andere etwas weniger.

Prädikant Samuel Rummel, der, wie bereits erzählt, klagt: "Der Gärstenzeenden zu Ottmassingen ist nümmen wieder zu bringen, obschon ich mächtig daran waß", lag wegen des ausgebliedenen Gerstenzehntens nicht mit den zehntpslichtigen Bauern in Othmassingen im Rampf, die ihn ja fort und fort entrichten mußten, sondern mit dem Landvogt auf Lenzburg, der sich vom Jahr 1567 an nicht mehr mit dem halben Gerstenzehnten begnügte, sondern seine schwere und breite Bärentaße über den ganzen Ertrag schlug. Der "Grundtliche Bericht" des Ib. hemmann vom Jahr 1674 sagt darüber: "Der halbe gerstenzehenden ist der pfrund auch zuständig gsein, aber vermitlest eines abwechsels, als derselbe von dem Kloster Königsselden auf das Schloß Lenzburg verlegt worden, dahinden blieben."

Ginem Irrthum ober Migverständniß von Seiten ber gnäbigen Herren in Bern hatten es die Ammerswyler Prädikanten offenbar zu verdanken, daß sie um den halben Gerstenzehnten in Othmarssingen gekommen sind, auftatt den halben hat man den ganzen Zehnten vom Kloster Königsfelden auf das Schloß Lenzburg verslegt, aber nicht für gut befunden, die begründeten Reklamationen des geschäbigten S. Rummel zu untersuchen und denselben gerecht zu werden. Da hieß es eben auch: "Gewalt geht über Recht".

In Dottikon machte ber Bezug bes Gerstenzehntens ben Prädikanten von Ammerswyl auch einige Mühe, da die Zehntpslichtigen "schwierig" zu werden drohten, doch ist berselbe im Zeitraum von 26 Jahren ziemlich regelmäßig eingegangen und hat im Ganzen 43 Mütt 3 Btl. eingetragen, so daß der jährliche Ertrag im Durchsschnitt auf 1 Mütt 1 Btl. fixiert werden kann.

## Der Seuzehnten.

In Ammerswyl bezogen die Brädikanten den Heuzehnten ganz, in Othmarsingen und Dottifen fiel er ihnen zur Balfte zu, mahrend= bem die andere Balfte auf bas Schloß Lenzburg und nach Rönigsfelben zu entrichten mar. Der Bezug geschah nicht in Natura, sondern in Geld. So brachten 1589 dem S. Rummel "off Sant Bartlomestag die vierdtlüt (b. h. die 4 Hauptzinser) für den Boumzehnden 19 Guldi". Im Pfrundrodel, welchen Marr Spengler (ber lette Megpfaff und ber erste Braditant in Ammerswyl) hinterlaffen hat, war im Jahr 1532 ber Beugehnten in Ammerswyl ju 4 Gl. 8 Bz., berjenige in Othmarfingen zu 4 Gl. 3 Bz. 2 f und berjenige in Dottifen zu 2 Gl. 2 ß angeschlagen, bas Mannwerk Bon 1549—1563 ertrug er in Ammerswyl regelmäßig 16 8 17 ß, in Othmarfingen 8 8 15 ß 8 Heller und in Dottiken 4 8 2 f. Der Nachfolger des Wernher von Rüti, Helias Möriker, begnügte sich nicht mehr mit demjenigen Heuzehnten, ber nach Inhalt ber alten Pfrundröbel alljährlich in ben angeführten Beträgen von den Pflichtigen entrichtet murbe, fondern fand, daß ber Ertrag bes ihm zugehörigen Quantums Beu zu niedrig geschätt fei, und machte baber eine höhere Schatung, Er fagt barüber in feinem Lévelandes nouve par la factende . Zodamt dadend die puren von einem einfen onderen geben, mie die ellen färdel indaltend, und met dies und dennig dunder für devoalden ab noch ein fleines dagt ober ihnelde vollen offisefiellen auben. Dunkin nitt vir vir die faugem dau hier eine inventiellen munde.

"Rienaurs Fernij zur vomacken verner 4 A. soll gäben of barnauren 3 A. Sieus bernar ind vomacken 4 A. soll gäben 3 A. Narma bernar zur 3 A. soll gäben 4 A 10 H. soll gäben 5 A. Narma bernar zur 3 A. soll gäben 4 A 10 H. Hans Ulin ber Swerch zur 3 H. soll züren die Järk 4 A 10 H. Hans Ulin ber Swerch zur 3 H. Seier Shanner 1 B., John um Liven im Lenkburg 4 H. Heier Shanner 1 B., John vom Liven im Lenkburg 4 H. Hans Aman 4 B., Hein han vom Liven im Lenkburg 4 H. Humann (von Hendschiften) zur vernacken vom der Pforsennam 4 B., soll gäben hür 6 B.

Sonad beiber fid ber Gemehnten bes Jahres 1564 in Ammerst nut bur 24 # 5 Br. mubrenbbem ber Bridifant bafür früher nur 16 # 12 f erbreit. Der Auffdlan, ben Geliaf Mörifer "flein" vennt, mach einde mehr als ben britten Theil bes Bisberigen aus.

Benn ber Brabifant confequent fein und gegen alle Bflichtigen Die aleiche Gle anmenden malte, fo munte er auch in Othmarfingen und Dottifen fur ben Bengebnten mehr fordern als früher. Das bat er denn in der That auch gethan, und benjenigen von Othmarfinden von 5 ff 15 f 5 Beller auf 11 ff, benjenigen von Pottifen aber von 4 # 2 n auf 7 ff gefteigert. 3m Babr 1564 betrug alfo ber Beutebnten in Ammerempl 24 ff 5 Bi, in Othmarungen 11 # und in Cottifen 7 #, quiammen 42 # 5 Bg., anftatt früber 20 # 4 5 8 Beller. Demnach bat Belias Möriker im Rahr 1564 mehr eingenommen als früber 13 ff 11 & Beller. 3m 3ahr 1567 trug ber Ammersmoler Beugebnten 25 ff 11 g, 1589 38 ff und von 1590 an bis jum Bahr 1665 jabrlich 40 ff ein. 3m Jahr 1674 ftieg er jogar auf 76 ff und bielt nich auf biefer Bobe bis um Jahr 1690, bem letten, über benen Ertragniffe ichriftliche Angaben vorhanden find. In Sthmarfingen murbe von 1564 bis 1610 der Seuzehnten mit je 11 H jahrlich und von 1639-1690 mit je 12 W entrichtet, in Pottifen von 1567-1610 mit je 10 8 und von 1639—1690 mit je 12  $\overline{\theta}$ .

In Ammerswyl mußten die in der Gemeinde anfäßigen Heuzehnt-Pflichtigen dem Prädikanten Ib. Hemmann vom Mannwerk
je 6 Bz. bezahlen, die Auswärtigen dagegen 10 Bz. Wie nahe
es daran war, daß die Ammerswyler in Bezug auf den Heuzehnten
"ben Fremden" gleichgestellt wurden, ist an seinem Orte umständlich erzählt worden.

Rechnen wir nun ben Ertrag bes Heuzehntens im Zeitraum von 30 Jahren zusammen, so ergibt sich, daß er in Ammerswyl 1067 & 5 Bz. 14 ß., in Othmarsingen 323 & 1 ß., und in Dottiken 265 & 1 Bz. 14 ß. eingebracht hat. Auf das einzelne Jahr vertheilt, entfallen auf Ammerswyl 35 & 12 ß., auf Othmarsingen 10 & 15 ß., und auf Dottiken 8 & 17 ß.

## Die Kagnachthühner.

Vor der Reformation bezogen die Kirchherrn von Ammerswyl bas Kagnachthuhn unzweifelhaft auch in Dottiken, benn es mar biefe Abgabe eine Art Familiensteuer, welche von jeder Haushaltung bem jeweiligen Beiftlichen entrichtet werben mußte, foaufagen eine Befoldungegulage, die mit ber Bunahme und Abnahme ber Bevölferung in nahem und unmittelbarem Bufammenbang ftand, gleichsam ein Collegien-Gelb, welches ben Inhabern ber Pfrunde für ihre religiösen und moralischen Borlefungen und bie Ausübung der speziellen Seelsorge zu bezahlen mar. Durch bie Reformation bes 16. Jahrhunderts verlor die Kirchgemeinde Ammerswyl eines ihrer urfprünglichen Glieber, nämlich die Gemeinde Dottiten, bagegen wurde ihr ein neues Blieb angefügt und mit ihr die Gemeinde Dintiken verbunden, welche vor der Reformation in Villmergen eingepfarrt mar. Durch diese Lostrennung von Ammerswyl und Billmergen ift Dottifen sowohl als Dintiten ber Bflicht enthoben worden, das Fagnachthuhn an die jeweiligen Geist= lichen zu entrichten. Das Pfrund-Gintommen von Ammerswyl erlitt in Folge beffen eine kleine Ginbuße. Diefer Umftand ift für · ben Geschichtschreiber von Ammerswyl weniger zu beklagen als bie Thatfache, daß wir in Dottifen in Folge bes Burudbleibens bes Fagnachthuhnes teine Bevolterungsftatiftit aufftellen tonnen, wie dieß in Ammerswyl und Othmarsingen wirklich der Fall ift. Tenn die Prädikanten waren stets ängstlich dafür beforgt, daß ihnen kein Fasnachthuhn entschlüpste und zeichneten daher in diesen beiden Vörfern alle Haushaltungen pünktlich auf, die das Fasnachthuhn zu entrichten schuldig waren. Prädikant Ulrich Troog schrieb in seinen Pfrundrodel: "Ein iedes Husgsind zu Ammerschwil und Ottmaßingen ob der Straß giebt dem Predicanten ein Fasnachthun, doch die Armen Sigält dafür."

Samuel Rummel bezog von den "Thawneren" und Witwen, jo für sich falb für und liecht hand, je von eim 2 plapart und 3b. Bemmann forberte in Ammerswyl und Othmarfingen ob ber Strage von einem Jeden, ber eigen führ und liecht brucht, jährlich ein Fagnachthuhn, ober bas galt bafür, nämlich von einem Bumr 3 B3., von einem Thawner 2 B3. In Othmarfingen war das Wirthhaus von diefer Verpflichtung ausgenommen. 1674 war der Brädifant nach dem "Grundtlichen Bericht" berechtigt, in Ammerswyl und Othmarfingen ob der Strafe von ieder Feuer stadt ein Fagnacht-hun zu erheben, aber die Othmarsinger wollten Diefes Recht nicht mehr anerkennen, weil Samuel hemmann, ber Bater bes 36. hemmann, eine Zeit lang von bemfelben teinen Gebrauch mehr gemacht zu haben scheint. Der Großsohn biefes Samuel hemmann hat darüber in ben "Grundtlichen Bericht" folgendes eingetragen: "Weil Berr Samuel Bemmann fel. wegen weiten Bugs und beschwerlicher fuhr ihnen ad tempus (für einst weilen) Solche (nämlich Sagnachthuhner) cediert, haben in allbereit ein Recht barauß wöllen machen, und sich borffen folche ju ent richten beschweren: merben aber biger Beit miberumb ent richtet, ieboch fehr langfam und mit großer befcwerb eingezogen." Wie ungern fteuerten nicht ichon unfere Bater und wie bald waren sie bereit, als ein Recht zu verlangen, mas ihnen nur vorübergebend aus gutem Willen geschenkt und nachgelaffer worden mar? Bom Jahr 1567-1639, wo 36. Hemmann it Ummersmyl als Bradifant aufzog, erzeigen die Fagnachthuhn-Red nungen große Lucken und ber Bezug diefer Abgabe fcheint in biefer Beit unregelmäßig vor sich gegangen ju fein. Bon jener Beit an

tst in ben Einnahmen ber Pfrund regelmäßig auch ein Betrag für bezogene Faßnachthühner in den beiden Gemeinden Anmerswyl und Othmarsingen ob der Straße aufgenommen, wie in den Jaheren 1549—1567 der Empfang des Faßnachthuhnes entweder in Ratura ober in Gelb in den Pfrundrödeln immer bescheinigt wird.

Wernher von Auti nennt in seinem Pfrund-Nodel folgende Einwohner von Ammerswyl und Othmarsingen ob der Straße, welche ihm im Jahr 1549 Fagnachthühner zu entrichten schuldig waren, ohne jedoch anzugeben, von welchen er ein Fagnachthuhn und von welchen er 2 Plappart für ein Fagnachthuhn erhalten, sodaß er uns darüber im Ungewissen läßt, wie groß die Zahl der "Buwren" und wie groß die Zahl der Witwen und "Thawner" in beiden Gemeinden gewesen sei.

In Ammerswyl befaßen damals folgende "eigen führ und liecht": 1) Beter Gerinng, 2) Hans Gerinng, 3) Hanns Uli Gerinng, 4) Kleinhanns und Klaus Gerinng, 5) Beter und Basschion Tanner und 6) Hanns Wiedmer.

In Othmarsingen ob der Straße: 1) Uli Trostburger, 2) Hanns Spilmann, 3) Rudolf Loubi, 4) der Thoggenburger, 5) Steffen Welsch, 6) Hanns Trostburger, 7) der Heinrich, 8) Hanns Oberli, 9) der Galli, 10) Thoni Müller, 11) Jörg Hettlinger, 12) Felix Hilfiter, 13) Rudi Michel, 14) Hanns Michel, 15) Meinrad und Hanns Hilfiter, 16) Klaus Anngel, 17) Rudolf Gerwer und 18) Weinrad Anngel.

Alfo giengen bem Wernher von Rüti im Jahr 1549 in Ammerswyl 6 und in Othmarsingen ob der Straße 18 Faßnachts hühner ein, oder das Geld dafür, im Ganzen 24 Stück, welche die eine Hälfte zu 3 Bz., die andere zu 2 Bz. angeschlagen, einen Werth von 6 alten Franken, oder von 8 Arepräsentiren. Im Jahr 1550 kommt in Ammerswyl zu den Genannten ein neuer Name hinzu, nämlich Hanns Uli Noz, und in Othmarsingen Heinrich Mulich; 1551 taucht in Ammerswyl Marx Noz auf und das Faßnachthuhn wird von 9 Familien gegeben. In den Jahren 1551—1564 wechselt hier die Zahl der Faßnachthühner zwischen 8 und 9 und in Othmarsingen steigt sie in derselben Zeit

von 18 auf 19. Im Jahr 1554 werben baselhst Klaus und Heini Schmieb, 1555 Felix Moser und 1556 Thoni und Rubi Marti zuerst als Solche aufgeführt, die in der Gemeinde "eigen führ und liecht" besaßen und 1567 brachte Helias Möriker auf das Verzeichniß der dort ansäßigen Einwohner folgende Namen:

1) Illi Trostburger, 2) Michel Hister, 3) Jörg Hettlinger, 4). Eunrad Hettlinger, der Schnider, 5) Großhaus Trostburger, 6) der Wäher, 7) Felix Hister, 8) Haus Oberlin, 9) Toni Müller, 10) Haus Hisser, 11) Heinrich Mulich, 12) Kleinhaus Trostburger, 13) Meinrad Hisser, 14) Haus Hisser, 15) Klaus Engel, 16) Haus Meier, 17) Michel Müller, 18) Rudolf Gärwer und 19) Haus Engel.

Lon diesen 19 in Othmarsingen ob der Straße Angesessen gaben dem Prädikanten folgende das Faßnachthuhn: Illi Trost burger, Michel Silfifer, Großhans Trostburger, Hans Meier und Sans Engel. Mit Ansnahme des Felix Hilfifer und des Rudolf Gärwer, die Jeder einen Bazen bezahlten, bezahlten die Uebrigen für das Faßnachthuhn zwei Schilling, sodaß Helias Möriker 1563 fünf Faßnachthühner, 2 Lazen und 1 A, 2 fl. von Othmarsingen erhielt.

In diesem Jahr belief sich die Zuhl der in Othmarsingen unter der Straße wohnhaften Familien auf bloß sechs. Sie werden von Helias Möriker namentlich aufgeführt und es lauten ihre Ramen wie folgt: 1) der Schmied, 2) Hans Hilfiker, 3) Bogt Hilfiker, 4) der Wirth, 5) Klaus Meyer und 6) Jörg Meier.

"Ghörend gon Lengburg — bemerkt ber Prädikant — gäbend gon Amerschwyl nichts. Waß hüfer vnder ber ftraß find, ghören gon Lengburg, vnd ob ber straß allein daß wirthshuß."

Rechnet man das Wirthshaus, welches also nach Lenzburg gehörte, obsichon es ob der Straße stand, von den genannten 6 Häusen ab, so bleiben noch 5 Haushaltungen für Othmarsingen unter der Straße, und es bilden diese somit den vierten Theil der ganzen Einwohnerschaft von Othmarsingen. — Im Jahr 1590 wurde in Ammerswyl das Faßnachthuhn bereits von 14 Pflichtigen entrichtet.

z-,

Samuel Runmel giebt ihre Namen an, und bemerkt bei Jebem ausdrücklich, ob er ein Huhn, ober als Gegenwerth entweder 2 Baten ober 2 Plapart gegeben habe. Das Jahr vorher, nämlich 1589, bescheinigte er in seinem Pfrundrodel den Empfang der Fasnachtschmer von Ammerswyl ganz allgemein mit den Worten: "Ufffasnacht dis Jars han ich von einem ieden puren empfangen 1 fasnachthun, von den Thauneren vnd Witwen, so für sich sälb für vnd liecht hand, ye von eim zwei plapert." Als Bauern qualisseieren sich 1590 demnach solgende Steuerpstichtige: Hans Gerig oben im Dorf, Jakob Tanner, Jakob Gerig, Werner Gerig, Hans Gerig unten im Dorf, Jochum Wiedmer, der Siegrist, und als Thauner und Witwen die Nachgenaunten: Peter Gehrig, Gladi Mantel, Basch Büschier, Brost Gerig, die Witwe alt Hansen, Mary Gerig, Anna Notz und Jakob Räzer.

In Othmarfingen scheint Samuel Rummel das in Ammerswyl beobachtete Suftem beim Bezug bes Fagnachthuhnes nicht befolgt, **Fonbern** eine mildere Prazis angewendet zu haben, indem er dafelbst im Jahr 1590 von keinem Einzigen die Abgabe in Natura empfieng, fonbern sich mit der Bezahlung von je 2 Bazen ober 2 Plapart zufrieden gab. "Dem Bogt Oswald hilfiker sis nit ghoufchen", bemerkt er an der Spige feines Berzeichniffes, an ber ber Untervogt mit Jug und Recht prangt, und freiwillig hat er es ihm wohl nicht gegeben. Bon 4 Pflichtigen empfieng er je 2 Bz., von 11 je 2 Plapart, zu benen unter Anderen gehören: Die ichwarz hansenen, Niklaus hettlinger, ber mahrscheinlich an ber Best gestorben ift und von S. Rummel jenes ehrenvolle Zeug= niß erhalten hat, welches wir an feinem Orte mitgetheilt haben, " Byf ber Beibel, Felig Silfiter, Siltbrand Silfiter und ber frumm , Seini. Bon S. R. Marti, S. R. Silfifer, Uli Pfaw, bem Seiler, ber Pfifteri und bem Sans Meier erhielt er nichts. später, nämlich 1591, wurde in Ammerswyl das Fagnachthuhn von 8 Haushaltungen entrichtet, von 6 Familien wurden je 2 Bz. bezahlt, "ein husgfind" gab 2 Plapart und Jochum hilfiter gab "nüt". In Othmarsingen gab 1591 nur Felix Engel das Faßnachthuhn in Natura, 14 Haushaltungen gaben je 2 Bz., "bem

Bogt Oswalb und Riclaus Hettlinger nüt ghöuschen" (und von ihnen darum sicher auch nichts bekommen), Brado Hister und die Pfisteri sind ihre Steuer noch schuldig, die schwarz Hansenen und Hans Danner werden, obschon in Othmarsingen ob der Straße ansässig, übergangen. Im Ganzen wohnten 1591 in Othmarsingen ob der Straße 21 Familien, oder "Husgsind, die eigen führ und liecht bruchtend".

Das Jahr 1639 erzeigt eine bedeutende Vermehrung ber Bevölkerung in Ammerswyl. Lon 6 Familien, die 1549 dafelbst anfässig waren, ift ihre Bahl bis 1639 auf 23 gestiegen. Bevölkerung hat also in biesem Zeitraum nabezu um das Vierfache zugenommen. Auf dem von 3b. hemmann angefertigten Berzeichnif figurieren 14 Berig, barunter Sans Berig, Gnger, 36. Berig\_ Lenfi, und fommen außerbem folgende Ramen vor: Felig Engel\_ Elsbeth Thanner, Balthafar Schnezler, Bans Bufermann, San Mantel, Felig Engel ber Jung, Sans Engel, Hartmann Enge (alfo 4 "Engel" in ber fleinen Gemeinde) und schließlich Jatob Rudi Diese 23 Haushaltungen bezahlten dem Prädikanten zusammen famme das Fagnachthuhn 56 Bz. oder 7 2 31/2 Bz. Gin "Bumr" hatte bufum 3 Bz und ein Thawner 2 Bz, zu bezahlen. Aber auch in Oth = marfingen hat die Bevölferung in bemfelben Zeitraume fich ver= mehrt und von 1590—1639 ist die Zahl von 22 Familien au Der damalige Brädikant 36. Hemmann scheint its 27 gestiegen. biefer, in Bezug auf bas Faßnachthuhn etwas "schwierigen" Ge= meinde, ziemlich scharf in's Zeug gegangen zu fein und fein ver = brieftes Recht mit allem Nachdruck geltend gemacht zu haben. Die "Buwren" mußten gern ober ungern für das Fagnachthuhn ihre 3 Ba. bezahlen und nur die "Thawner" fonnten ihre Steuer mit je 2 Bz. berichtigen. Unterbeffen ift Bogt Tafchler an Dewald hilfifers Stelle getreten und hat feine 3 Bz. "ghoufchen" ober "vnghöusch en" bem Prabifanten entrichtet. 3hm reihen fich als Bumren, b. h. als Landbesiter, Grundeigenthumer an: Stoffe! Bummann, hartmann Gerig, Samuel Marti, Felix hilfiter, hans Marti, Stoffel Urich (ein neu auftauchenber Name) und Oswalb Hilfiter. Nur 2 Bz. gaben folgende und geben sich badurch als

Thawner zu erkennen: Johannes Schmidt, Hans Rubi Marti, Hans Ulrich Hartmann, Felix Meier, Hans Marti, Hans Ulrich Melliger, Niklaus Troftberg, Felix Kaspar, Kaspar Schneitler, Samuel Kaspar, Hans Rubi Kärn, Hans Rubi Skopfli, Uli Marti, Georg Straßberg, Felix Thanner, Jakob Marti, Werne Hilfiter, Jakob Knopfli.

Lare Bufer: beß Schmieds, beß Anglifers.

Bom Jahr 1639—1690 klieben sowohl in Ammerswyl als in Sthmarfingen die Familien in demselben numerischen Berhältniß, Dort überschritten sie die Zahl von 23 nicht mehr und hier bewegten sie sich constant auf der Höhe von 27. Die 50 Fahnachthühner, welche in beiden Gemeinden die zum letzten Jahr (1690), in welsem das Pfrundseinkommen verzeichnet ist, entrichtet wurden, brachten dem Prädikanten jährlich eine Summe von 15 % 16 ß ein.

In ber Reihe ber 30 Jahre, die wir unfern Berechnungen zu Stunde gelegt haben, fallen, mas die Fagnachthühner anbetrifft, 😘 Jahre aus, in benen diese Abgabe entweder nicht entrichtet, oder Tricht aufgezeichnet worden ist. Wir erganzen sie und füllen bie Liden aus, indem wir aus dem vierundzwanzigjährigen Ertrag Den burchschnittlichen Ertrag der ausgefallenen 6 Jahrgänge berechnen. So kommen wir in Ammerswyl auf eine Zahl von 490 und in Dthinarfingen von 676 Stuck Kaknachthühnern, die in dem Zeitraum von 30 Jahren bem Prädikanten von Ammerswyl von ben Bilichtigen in beiben Gemeinden bezahlt werden mußten. Tchnittlich trifft es auf jedes einzelne Jahr 38, nahezu 39 Stud. Im in unserer Rechnung nicht zu hoch zu gehen, wollen wir an-Rehmen, ein Drittheil von biefer Abgabe fei von Grundbesitzern und 3roei Drittheile seien von Thaunern und Witwen geleistet worden, iene haben für ein Kagnachthuhn 3 Bz. und diese 2 Bz. bezahlt, To erhalten wir folgenbes Ergebniß: Die Buwren bezahlten in 30 Sahren 145 & 10 g, oder jährlich 4 & 16 g, die Thawner be-Jahlten 194 % ober jährlich 6 % 8 f. Alfo leifteten die "Thamner" an Fagnachthühnern an das Pfrund-Gintommen von Ammersmyl mehr als die "Bumren".

### Das Pfrunbland.

Rum Pfrund - Gintommen von Ammerswyl gehörte gur alten Zeit auch die Benutung des Pfrundlandes. Es betrug bis jum Jahr 1861 ungefähr 51/2 Jucharten und beftand größtentheils aus In Folge bes neuen Besoldungsgesetes für bie refor mirten Geiftlichen bes Kantons Aargau vom 23. März 1859 wurde ein Theil des Pfrundlandes verkauft, so daß von den 51/2 Jucharten nur noch 3 übrig geblieben sind. Seitbem bie aargauischen reformirten Beiftlichen ihre Befoldung in firen Beträgen erhalten, borte auch bie unentgelbliche Benutung bes Pfrundlandes auf, es mußte von Rutnießer ein mäßiger Bins bafür an ben Staat bezahlt werben. Der Pfarrer war auf seiner Pfründe Staatspächter geworben. In ben Zeiten, von benen wir zu berichten haben, mar bie unentgelb liche Benützung des Afrundlandes ein integrirender Beftanbtheil bes Pfrund-Einkommens und barum muffen wir, um basfelbe fo pollständig als möglich barftellen zu können, uns von ben alten Prabifanten, welche bie Landwirthichaft zu einem Sauptgefcaft # machen genöthigt waren, fragen, welchen Rugen fie aus ihren Bfrundland gezogen haben? Run giebt uns leiber nur Giner von ben Bielen, die in Ammersmyl predigten und bauerten, auf biefe Frage Antwort, und bas ift Wernher von Ruti, bem wir über haupt die ältesten geordneten und vollständigsten Angaben über bas Pfrund-Ginkommen zu verdanken haben. Seine Aufzeichnungen erftreden sich von 1549-1558, also nur auf 10 Jahre. Sie geben uns aber manchen intereffanten Aufschluß über bie Bewirthichaftung bes von ihm felbst bebauten und benütten Grund und Bobens, fe wie sie auf der andern Seite als Grundlage bazu bienen tonnen, bas Einkommen zu berechnen, welches von diefer Seite ben Ammert wyler Brädikanten zufloß.

Im Jahr 1549 zog Wernher von Rüti aus bem Baumgarten, aus der Großmatte und aus der Weiermatte 9 Fuberli Heu und 3 Fuberli Emb und für 2 A Herbstweid, 1550 sammelte er 16 Fuberli Heu und 9 Fuberli Emb ein, sömmerte babei noch 5 Hampt Vieh und konnte die Herbstweid um 3 A Bz. 2 Krz. verw

ilagen. In den Jahren 1552—1558 giebt er die Anzahl der ngeführten Fuberli Ben und Emb nicht an, aber er berechnet ben berth bes Ertrages in Gelb und ichatt bas Ben pro 1551 um 4 %, bas Emb um 18 %, die Berbstweid um 6 % und hatte meben für 4 haupt Bieh Sommerung. 3m Jahr 1552 fammelte : für 24 A Beu und für 20 A Emd ein, die Berbstweid hatte nen Werth von 7 A. Im Jahr 1553 gab es für 29 A Heu, ir 19 % Emb und für 5 % Herbstweid, 1554 für 25 % Beu. 3 8 Emb, 8 8 Herbstweid und für 6 Haupt Vieh Sömmerung. 555 für 32 % Heu, für 21 % Eind und für 8 Haupt Bieh sommerung, 1556 für 24 & Hen, für 21 & Emd und für 7 & erbstweid, 1557 für 28 & 5 Ba. Heu, für 13 A 3 Ba. Emb nd für 4 Haupt Bieh Sömmerung; 1558 für 27 A Heu, 17 A mb, für 6 % 10 & Serbstweib und für 3 Saupt Bieb Commerung. echnen wir nun den Ertrag an Beu, Emd und Berbstweid in ben nannten 10 Sabren gusammen, wie ihn Wernber von Ruti felbit rirt hat, fo fommen wir im Ganzen auf einen Seuwerth von 86 \$7, auf einen Emdwerth von 184 \$7 und auf einen Herbst= eidwerth von 53 %. Der jährliche Ertrag an Seu ift emnach 26 % 12 f., an Emb 18 % 8 f und an Berbstweid 2 6 & Rehmen wir an, ber Ertrag an Beu, Emb und Berbsteib reprafentire 3/2 des Gesammtertrages des als Biesland be-Anten Pfrundlandes, jo muffen wir die übrigen 2/s auf Rechnung er Sommerung feten, welche fich balb auf 3 Saupt Bieh bebrantte, balb auf 4, 5, 6, und einmal fogar auf 8 Stud Bieh usbehnte. Im Berhältniß jum Beu, Emd und jur Berbstweid atte bie Sommerung einen Werth von 333 %, und auf bas inzelne Rabr berechnet, von 33 % 6 f.

Wernher von Rüti benutte aber nicht ben ganzen Baumgarten is Wiesland, sondern pflanzte auf einem Theil desselben Ruben, abis, Hanf, Zwiebeln (Zibällen), Flache und sogar Wein. In m 10 Jahren von 1549—1558 erndtete er von seinem Pflanzerten 12 Malter Ruben, 250 Kabistöpfe, 161 Bossen Hanf, 27 kiertel Zwiebeln, 29 Viertel Hanfsamen, 83 Burdenen Flachs, 3 Viertel Flachssamen und 310 Maß Wein. Also jährlich 19

Viertel Ruben, 25 Kabistöpfe, 16 Bossen Hanf, bei nahe 3 Viertel Zwiebeln, 3 Viertel Hanfsaamen, 8 Burbenen Flachs, ungefähr 2 Viertel Flachssaamen und 31 Maaß Wein. In diesen 10 Jahren nuzete er 5 Mal Ruben, 2 Mal Rabis, 9 Mal Hanf und 7 Mal Hanssamen, 8 Mal Flachs und Flachssaamen, 6 Mal Zwiebeln und 4 Mal Wein. Von den Bäumen des Baumgartens und der Weiermatte sammelte er in diesem Zeitraume ein: an Rüssen 51 Viertel, also jährlich 21 Viertel, an Verfeln 217 Viertel, also jährlich 21 Viertel, an Virnen 384 Viertel, also jährlich 38 Viertel.

Nüsse trugen seine Bäume in 10 Jahren 7 Mal, 3 Mal nur je ein Viertel, aber ein Wal (1551) sogar 16 Viertel, 1552 und 1556 je 12 Viertel. Aepfel brachten ihm seine Bäume im gleichen Zeitraum 7 Mal, am meisten 1555, wo er 72 Viertel gewann, Birnen las er von seinen Bäumen 8 Mal. Das erträglichte Birnenjahr war ebenfalls das Jahr 1555, das ihm 80 Viertel Birnen eintrug.

Außer bem Pfrundland bewirthschafteten die Präditanten in Ammerswyl noch einige Jucharten eigenes Land, Acerland und Wiesland. Was ihnen auf ihren eigenen "Acheren" und Matten gewachsen, haben sie ebenfalls getreulich aufgezeichnet, aber immerstreng von den Sintünften der Pfrund ausgeschieden. Die Präditanten der alten Zeit waren Landwirthe par exellence und vielleicht mehr auf dem Felbe, auf den Märtten (Bieh= und Fruchtmärften) plehen als in der Studirstube, in den Schulen und an den Krantenbetten.

Es ist schließlich noch einer Einnahme, welche ben Prädikanten von Ammerswyl zusloß, Erwähnung zu thun, nämlich des Beitrages, welchen die "Kirche" jährlich an die Pfrundbesoldung zu leisten hatte. Bom "Jahrzeitbuch" mußten den Ammerswyler Prädikanten jährlich durch den Kirchmeier ausbezahlt werden an Geld 3 V 12 ß, an Kernen 3 Mütt 1 Viertel und von der Kirchmerechnung 1 V. Warum das Jahrzeitbuch an die Pfrundbesoldung diesen Beitrag leisten mußte, ist an seinem Orte auseinandergeset worden.

Nachbem wir ben weiten und beschwerlichen Weg durch bie Ammerswyler, Othmarfinger und Dottiker Korn-, Waizen-, Roggen-, paver= und Gerstenfelber gemacht, und uns auf den Sanf= und Flachebunten, auf ben Erbs- und Bohnenplagen fattfam umgefeben, iber die grünen Wiesen im "Giriger-Moos", am Krebsbach und m Bungthal mit berechnendem Auge geschaut und die Frucht bes Beinftod's getoftet, nachbem wir in Ammerswol und Othmarfingen on Saus zu Saus gegangen, um uns durch den Augenschein zu iberzeugen, wer da "eigen führ und liecht" besitze und daher das fagnachtshuhn zu geben ichulbig fei, wollen wir uns für eine Beile ruhig hinfegen und jujammen rechnen, mas für ein Segen us allen diesen Quellen in die Scheune und in den Speicher, in ie Rüche und in den Reller, in die Trube und in die Tasche der Immerswoler Prabitanten zujammengefloßen fei. Falle die Rechung gunftig ober ungunftig aus, laffe fie ju munichen übrig ober atforeche fie billigen Erwartungen, bas ficht uns wenig an, die auptfache ift, daß sie richtig ift und ben fattischen Berhältniffen ollständig entspricht.

Aus den hier aufgestellten Berechnungen geht hervor, daß die braditanten von Ammerswyl in den Jahren 1549—1690 ein urchschnittliches Jahres-Sinkommen hatten

1) Un Rernen und Waizen:

| a) In Ammerswyl<br>Zehnten (4 Mltr. Korn = 7 Mütt Kernen) 46 | Wätt  | 2-93t[  |
|--------------------------------------------------------------|-------|---------|
| Bodenzins                                                    |       | - "     |
| b) In Othmarjingen 63                                        |       | .1 "    |
| c) " Dottifen 23                                             | **    | 1 "     |
| d) Bom Jahrzentbuch                                          | • • • | ••      |
| Bufammen 137                                                 |       |         |
| 2) An Fagmuß in Ammersmyl 6                                  | Mütt  | 3 Vtl.  |
| 3) An Roggen:                                                |       |         |
| a) In Ammerswyl (Zehnten) 27 Mütt 3                          | Vtl.  |         |
| Bodenzins 12 " 1                                             | "     | 2 Brlg. |
| b) In Dottiken 43 " 2                                        | ,, -  | - "     |
| Zusammen 83 Mütt 2                                           | Vtl.  | 2 Brlg. |

| 4) Un Hafer:                            |                |
|-----------------------------------------|----------------|
| a) In Ammerswyl Zehnten                 |                |
| Bodenzins                               | 12 " 1 " -     |
| b) In Othmarsingen                      |                |
| o) " Dottiken                           |                |
| Bufammen .                              | 31 Mütt 1 Btl. |
| 5) An Gerste:                           |                |
| a) In Ammerswyl                         | 2 Mätt         |
| b) " Othmarfingen                       | 2 "            |
| c) " Dottiken                           |                |
| , ,,                                    | ammen 5 Mütt   |
| 6) An Stroh:                            |                |
| a) Ju Ammerswyl                         | 640            |
|                                         | 50             |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | Bufammen 690   |
| 7) An Sanf und Flachs (flein            |                |
| wyl jährlich 20 Bogen, die 20 %         |                |
| mit einen Werth hatten von unge         |                |
| 8) An Bein:                             |                |
| a) In Ammerswyl                         | 30 Ma          |
| b) " Othmarfingen                       |                |
| c) " Dottiken                           | •              |
|                                         | mmen 245 M     |
| 9) An Seuzehnten:                       |                |
| a) In Ammerswyl                         | 3!             |
|                                         | 1              |
| c) " Dottiken                           |                |
|                                         | Zusammen 7     |
| 10) An Fagnachthühnern:                 | χ,             |
| a) In Ammerswyl                         | 16 Stück )     |
| b) " Othmarsingen                       |                |
| 11) An Gelb:                            | "              |
| a) Bom Jahrzeitbuch                     |                |
| b) Von der Kirchenrechnung              | • • •          |
|                                         | Zusamme        |
|                                         | ~ infamilie    |

| 2) A m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Ertrag                                                                                                                                                                                        | b e                                                                                            | 8 P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ı n b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | lan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | be                                                                                                    | ŝ:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| a) An                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Heu .                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26</b>                                                                                         | <b>u</b> 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 B                                                                                    |
| b) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Emb .                                                                                                                                                                                         |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18                                                                                                | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 "                                                                                    |
| c) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Herbstwe                                                                                                                                                                                      | ib .                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                 | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 ,                                                                                    |
| d) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sömmer                                                                                                                                                                                        | ung                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33                                                                                                | ,,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6 ,                                                                                    |
| e) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Ruben                                                                                                                                                                                         | •                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Müt                                                                                               | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ,,                                                                                     |
| f) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Bwiebeln                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                                      |
| g) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hanffaar                                                                                                                                                                                      | nen                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . //                                                                                   |
| h) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Flachsja                                                                                                                                                                                      | amen                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                                      |
| i) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Nüffen                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <br>V                                                                                             | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i></i>                                                                                |
| k) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Aepfeln                                                                                                                                                                                       |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                                                 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H                                                                                      |
| 1) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                                                 | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                                      |
| m) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Rabistöp                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2</b> 5                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hid.                                                                                   |
| n) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Hanf .                                                                                                                                                                                        | •                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ossen                                                                                  |
| o) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Flacks                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "                                                                                      |
| p) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Wein .                                                                                                                                                                                        |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | laag                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 Boğ                                                                                                                                                                                        | en S                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | urď                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | idon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ittii                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | und veran                                                                                                                                                                                     | idila                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                        |
| ıfreisten 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | und veran<br>Klacksrei                                                                                                                                                                        |                                                                                                | gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | bas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $oldsymbol{ec{u}}$ ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | u 5 (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ğ, v                                                                                                  | on i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | den                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 X                                                                                               | durd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | enen                                                                                   |
| ifreisten i<br>dis 4 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Flachsrei                                                                                                                                                                                     | ten,                                                                                           | gen<br>die                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | das<br>ver                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A z<br>hälti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | u 5 (<br>nißmi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ğ, v<br>üßig                                                                                          | on i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | den<br>6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 X<br>15 pe                                                                                      | urd<br>r <b>A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | enen<br>ge=                                                                            |
| ifreisten i<br>chs 4 %<br>thet wer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Flachsrei<br>ben dürfei                                                                                                                                                                       | iten,<br>n.                                                                                    | gen<br>bie<br>Da8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bas<br>ver<br>Bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A z<br>hälti<br>rtel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | u 5 (<br>nißnic<br>Han                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ß, v<br>äßig<br>ffaai                                                                                 | on i<br>zu<br>nien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | den<br>6<br>ga                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8 P<br>h pe<br>ilf i                                                                              | durb<br>r <b>B</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | enen<br>ge=<br>Jahr                                                                    |
| thet were 2 20 B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Flachsrei<br>ben bürfer<br>3. Nehme                                                                                                                                                           | ten,<br>n. S                                                                                   | gen<br>bie<br>Das<br>ir b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bas<br>ver<br>Vie<br>lefen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A z<br>hälti<br>rtel<br>Pr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | u 5 (<br>nißmi<br>Han<br>Gan<br>eis a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ibig<br>ibig<br>ffaai<br>ls L                                                                         | on i<br>zu<br>men<br>Rorr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | den<br>6<br>go<br>nal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 E<br>ß pe<br>ilf i<br>preik                                                                     | turb<br>r <b>A</b><br>m (                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | enen<br>ge=<br>Jahr<br>1, so                                                           |
| thet wer 2 20 Been die 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Flachsreij<br>ben bürfei<br>3. Nehme<br>B Viertel                                                                                                                                             | iten,<br>n. S<br>en w<br>Har                                                                   | gen<br>die<br>Das<br>ir d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bas<br>ver<br>Vie<br>iefen<br>aa m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | V z<br>hälti<br>rtel<br>Pr<br>e n ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | u 5 (<br>nißmi<br>Han<br>Gan<br>eis a<br>wel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ä, v<br>äßig<br>ffaat<br>ls ?<br>che                                                                  | on sumen<br>Rorr<br>ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | den<br>6<br>gc<br>nal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8 E<br>ß pe<br>ilt i<br>preik<br>täbit                                                            | durd<br>r <b>B</b><br>m (<br>ant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | enen<br>ge=<br>Jahr<br>1, so<br>von                                                    |
| thet werd 2 20 Bien die 3 merswyl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Flachsreij<br>den dürfer<br>3. Nehme<br>B Biertel<br>jährlich                                                                                                                                 | iten,<br>n. 9<br>m w<br>Har<br>im                                                              | gen<br>die<br>Das<br>ir b<br>if s<br>Pfr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bas<br>ver<br>Vie<br>iefen<br>a a m<br>rundk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B z<br>hält<br>rtel<br>Pr<br>e n ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | u 5 (<br>nißmi<br>Han<br>Gan<br>eis a<br>wel<br>ngarte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ä, v.<br>äßig<br>ffaai<br>ls L<br>che<br>en c                                                         | on i<br>zu<br>men<br>Korr<br>ber-<br>einfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | den<br>6<br>ga<br>nal<br>Pi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8 E<br>g pe<br>ilf i<br>preik<br>cabit<br>nelte                                                   | durd<br>r <b>B</b><br>m (<br>ant<br>ant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | enen<br>ge=<br>Jahr<br>j, so<br>von<br>einen                                           |
| ifreisten ich \$4 % thet were \$2 20 %; en die 3 merswyl rth von                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Flachsrei<br>den dürfer<br>3. Rehme<br>Wiertel<br>jährlich<br>6 alten                                                                                                                         | iten,<br>n. S<br>n w<br>Har<br>im                                                              | gen<br>die<br>Das<br>ir b<br>if s<br>Pfr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | bas<br>ver<br>Vie<br>iefen<br>a a m<br>rundk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | B 3<br>hälte<br>Pr<br>Pr<br>en,<br>aun                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | u 5 (<br>nifmi<br>Hani<br>Eis a<br>wel<br>ngarte<br>er 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | äßig<br>ffaar<br>ls L<br>Ge<br>en G                                                                   | on i<br>zu<br>men<br>Korr<br>ber-<br>einfo<br>un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | den<br>6<br>ga<br>nal<br>Pi<br>mr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8 E<br>g pe<br>ilf i<br>preik<br>cåbit<br>nelte<br>per f                                          | durd<br>r <b>A</b><br>m (<br>ant<br>ant<br>, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | enen<br>ge=<br>Jahr<br>i, so<br>von<br>von<br>inen<br>ch ==                            |
| ifreisten i<br>chs 4 %<br>thet wer<br>2 20 %<br>en die 3<br>merswyl<br>cth von<br>men, w                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Flachsrei<br>den dürfer<br>3. Rehme<br>B. Biertel<br>jährlich<br>6. alten<br>selcher im                                                                                                       | iten,<br>n. S<br>n w<br>Har<br>Har<br>Bert                                                     | gen<br>die<br>Das<br>ir b<br>if fo<br>Pfr<br>an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bas<br>ver<br>Viefen<br>iefen<br>a a m<br>rundk<br>t e n ,<br>viß 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | B 3<br>hälti<br>rtel<br>Pr<br>en,<br>aun<br>ob                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | u 5 (<br>niffnic<br>Han<br>Gan<br>eis a<br>wel<br>ngarte<br>er 8<br>Hanf                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | igig<br>igig<br>iga<br>is<br>is<br>iga<br>iga<br>iga<br>iga<br>iga<br>iga<br>iga<br>iga<br>iga<br>iga | on i<br>zu<br>men<br>Korn<br>ber-<br>einfo<br>un<br>25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | den<br>6<br>ga<br>nal<br>Pi<br>1<br>mr<br>d t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8 E<br>ilf i<br>preis<br>cabit<br>nelte<br>ver f                                                  | durd<br>r <b>B</b><br>m (<br>ant<br>ant<br>, e<br>Fla                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | enen<br>ge=<br>Jahr<br>i, so<br>von<br>inen<br>ch \$=<br>ertel                         |
| thet were 2 20 Bien die 3 merswyl rth von men, weefchlagen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Flachsreif<br>den dürfer<br>3. Rehme<br>Beiertel<br>jährlich<br>6 alten<br>velcher im<br>werben de                                                                                            | iten,<br>n. S<br>en w<br>Gar<br>im<br>Fr<br>Verk<br>arf,                                       | gen<br>die<br>Das<br>ir b<br>rffc<br>Afr<br>an<br>altr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | bas<br>ver<br>Viefen<br>iefen<br>aam<br>undt<br>en,<br>iiß z<br>äfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | # 3<br>hälti<br>Pr<br>en,<br>aun<br>ob<br>um<br>irt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | u 5 ( nißmi Hani Kani eiß a wel ngarte er 8 Hanf in fei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | igig<br>ffaar<br>ls L<br>che<br>en e<br>T,<br>zu                                                      | on in a second s | den<br>6<br>genal<br>Pi<br>1931<br>1833.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 E  B pe  ilf i  prei  cabit  melte  ber f  ba  tel j                                            | iurd<br>r <b>B</b><br>m (<br>ant<br>ant<br>, e<br>Fla<br>! Bi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | enen<br>ge=<br>zahr<br>i, so<br>von<br>inen<br>ch \$=<br>ertel<br>ichen                |
| thet wer 2 20 B<br>en die 3<br>merswyl<br>rth von<br>men, w<br>eschlagen<br>rages ein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Flachsreif<br>ben dürfen<br>3. Rehme<br>3 Viertel<br>jährlich<br>6 alten<br>belcher im<br>werben de<br>ien Werth                                                                              | iten,<br>n. S<br>en w<br>Hoar<br>im<br>Fr<br>Berk<br>arf,                                      | gen<br>die<br>Das<br>ir b<br>ir ffe<br>ir b<br>ir ffe<br>an<br>in fe<br>an<br>in fe<br>in fe | bas<br>ver<br>Viefen<br>iefen<br>undk<br>ten,<br>uiß z<br>äfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | H 3 hälti rtel Pr en, aun ob um tirt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | u 5 finismie Saniveis a welligarte er 8 Sanfin fei fi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ä, v. äßig ffaai ls L de en e  au inen Die                                                            | on in a sum on in the sum of the  | den 6 go<br>mal Pi<br>mar<br>de t<br>Bz.<br>Lier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 E  f pe  ilf i  prei  cabit  nelte  ba  tel j  ertel                                            | durd<br>r A<br>m (<br>ant<br>ont<br>, e<br>Fla<br>ihrli<br>ihrli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | enen  ge=  Jahr  , so  von  inen  ch &=  ertel  ichen  if se                           |
| ifreisten ich 4 % thet were 2 20 % en die 3 merswyl rth von men, weschlagen rages einen, wenn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flachsreif<br>ben bürfer<br>3. Rehme<br>3 Viertel<br>jährlich<br>6 alten<br>elcher im<br>werben be<br>ien Werth                                                                               | ften,<br>n. S<br>n w<br>Sar<br>im<br>Fr<br>Berk<br>arf,<br>voi<br>Prei                         | gen bie Das ir biffe pfrankliter repr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | bas ver Viefen a a m rundk t en, niß z äfen V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | B 3 hältt rtel Fr e n , oun ivt 13 oie 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | u 5 finisme. Saniveis a wel agarteer 8 Sanfin fei 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | i, v.  üßig  ffaai  ls L  de  M,  zu  inen  Die  vom                                                  | on fumen<br>Rorr<br>ber<br>info<br>un<br>25<br>2 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | den 6 genal Pirmr b t B3. Sier Bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 E  g pe  ilf i  preiß  cabit  melte  bas  tel j  ertel  1543                                    | durd<br>r &<br>m (;<br>ant<br>, e<br>;<br>f (a<br>;<br>F (a<br>;<br>Ei<br>ihrli<br>R i<br>;<br>H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | enen ge= Jahr i, so von vinen dis= ertel ichen ifse 572                                |
| ifreisten ich & 4 % thet were 2 20 % en die 3 merswyl rth von men, weschlagen rages ein en, wennten, näml                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Flachsreif<br>ben bürfer<br>3. Rehme<br>3 Viertel<br>jährlich<br>6 alten<br>elcher im<br>werben ben<br>ien Werth<br>wir ben<br>lich einen                                                     | iten,<br>n. S<br>en w<br>Ho<br>im<br>Fr<br>Verh<br>arf,<br>voi<br>Prei                         | gen<br>die<br>Das<br>ir d<br>ir d<br>refr<br>ant<br>ältr<br>repr<br>1 6<br>8, t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | bas ver Viefen a a m rundk t en, iß z äfen E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | H 3<br>hälti<br>Pr<br>en,<br>aum<br>ob<br>um<br>tirt<br>13<br>ie I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | u 5 finismo Santeis a wel ugarte er 8 Sanf in fei ß. Lüffe als                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | i, v.  üßig  ffaai  ls L  de  M,  zu  inen  Die  vom                                                  | on fumen<br>Rorr<br>ber<br>info<br>un<br>25<br>2 R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | den 6 genal Pirmr b t B3. Sier Bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 E  g pe  ilf i  preiß  cabit  melte  bas  tel j  ertel  1543                                    | durd<br>r &<br>m (;<br>ant<br>, e<br>;<br>f (a<br>;<br>F (a<br>;<br>Ei<br>ihrli<br>R i<br>;<br>H                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | enen ge= Jahr i, so von vinen dis= ertel ichen ifse 572                                |
| thet wer 2 20 B; en die 3 merswyl rth von men, weschlagen rages ein en, want en, näml n Werth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Flachsreifen dürfen dürfen Rehme<br>Beiertel jährlich 6 alten welcher im werben den Werth wir ben ich einen von 5 B                                                                           | ten,<br>n. S<br>en w<br>Hari<br>im<br>Berf,<br>voi<br>Prei<br>B3.                              | gen bie Das ir bas ir bas fictor and is find the contract of t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ver<br>Bie<br>Liefen<br>La m<br>undb<br>ken,<br>niß z<br>äfen<br>Ben t<br>Bier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Haltirtel Pren, aum odo oditit 13 itel,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | u 5 finismieis amelogarte er 8 Sanfin fei ft. The als ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | is, v. ispig<br>ispig<br>ispig<br>ispig<br>inen<br>Die<br>vom                                         | on f<br>zu<br>men<br>Korr<br>ber<br>einfo<br>un<br>25<br>2 L<br>5<br>Ta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | den 6 genal Piant Bister Biste | 8 E pe llt i preix dit i preix dit i nelte per fe tel just tel just 1543 an                       | iurd<br>r A<br>m (<br>ant<br>, e<br>f ( an<br>i Si<br>iihrl<br>N i<br>i—1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | enen<br>ge=<br>Jahr<br>i, so<br>von<br>inen<br>dise<br>ertel<br>ichen<br>if se<br>ison |
| thet wer 2 20 B; en die 3 merswyl cth von men, weichlagen rages ein en, wennten, näml n Werth Den Obser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Flachsreif<br>ben bürfer<br>3. Rehme<br>3 Viertel<br>jährlich<br>6 alten<br>verben ben<br>werben ben<br>werben ben<br>wer ben<br>wir ben<br>ich einen<br>von 5 Betertrag ver                  | iten,<br>n. S<br>en w<br>Sar<br>im<br>Berk<br>arf,<br>voi<br>Prei<br>Bz.                       | gen bie Das ir b tffcan ditr repr 6 6, t per en 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ver<br>Biefen<br>2am<br>cundb<br>fen,<br>ägfen<br>Ven t<br>Bier<br>10 f<br>wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # 3 hälti rtel Pr en, oum tirt 13 tiel itel, 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | u 5 finisme Santeis a well agarte er 8 Sanfin fei fi. The als ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | is, v. isigig ffaai ls L de en G , zu inen Die wom Rorr                                               | on f<br>zu<br>men<br>Korr<br>ber-<br>einfo<br>un<br>25<br>2 L<br>5<br>Tai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | den 6 genal Pinal William 18 to 18 William 18 to 18 William 18 Wil | 8 E  B pe  lf i  prei  cabit  nelte  ber {  ber  litel  jdertel  1543  s an  hen,                 | iurd r A m ( ant , e f (a ii) Si ii) Si iii) S | enen ge= Jahr , so von einen dise ertel ichen issen issen issen unen, une              |
| ifreisten ich 4 % thet were 2 20 % en die 3 merswyl rth von men, weschlagen rages ein en, wenn ten, nämlen Werth Den Obser den Obser den Obser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Flachsreis ben bürfen d. Rehme d. Viertel jährlich 6 alten selcher im werben be wer Berth wir ben ich einen von 5 B tertrag ver strrag ver                                                    | n. 5en w Hari<br>Hari, Werlj<br>Berlj<br>Prei<br>Brei<br>Brei<br>J. ot                         | gen bie Das ir bas ir bas ir bas if for an is a final trepresent a fin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ver Viefen<br>Viefen<br>1 a m<br>undbk fen,<br>11 f f<br>Wier<br>10 f<br>wir<br>19 gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A 3 hältertel Pren, oum ob um tirt 13 vie 9 tel, nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | u 5   nißmic Hanismeis aum wel ngarteer 8 Ganf in fei fi. Can fei  | B, v.  üßig  ffaar  ls L  ohe  n G,  ninen  Die  wom  Rorr  au  bie                                   | on f<br>zu<br>men<br>Korr<br>ber-<br>cinfo<br>um<br>25<br>2 2<br>5<br>Sa<br>malx<br>wir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | den 6 go<br>go<br>mal Pinnrid t<br>d t<br>Bier<br>Bier<br>Viei<br>vert<br>un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 E fi pealf i i preis rabit i melte per fi bas tel jiertel 1543 an hen, ifern                    | iurd<br>r A<br>m (; an<br>ant<br>, e<br>; Bi<br>ihrli<br>meh:<br>ba<br>Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | enent ge= Jahr , so von einen einen ertel ichen iffe 1572 men, uns rech=               |
| thet wer 2 20 Biren die 3 merswyl rth von men, weichlagen rages ein en, wennten, näml m Werth Den Obsigen zu G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Flachsreif<br>ben bürfer<br>3. Rehme<br>3 Viertel<br>jährlich<br>6 alten<br>werben ben<br>werben ben<br>wir ben<br>wir ben<br>ich einen<br>von 5 B<br>tertrag ver<br>jkpreis in<br>brunde gel | n. Sen was Sari<br>Gari<br>Gari<br>Werk, von<br>Brei<br>Bz. it<br>g. ot<br>venög<br>benigegt h | gen bie Das ir beir beir beir beir beir beir beir b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ver Viefen aam under Ken, niß 3 afen Gen is Bier 10 fen, nir Bier 110 fen, it gen is 110 fen, te gen is 11, te                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | A 3 hältertel Pr en, aum obe um tirt 13 tel, altel, nicht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | u 5   nißmic Hanismic | B, v.  äßig  ffaar  ls L  che  M,  inen  Die  wom  Rorr  au  bie                                      | on i zu men Rorr ber- einfo un 25 2 L Sanaly maly mir een z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | den 6 ge nal pinner in 83. Sier Wie in vert un G                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 F per                                                       | durd<br>n S<br>and ant<br>s Si<br>ihrli<br>nehi<br>ba<br>Be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | enent ge= Jahr , fo von einen dis= ertel ichen iffe 1572 men, uns rech= ehen,          |
| ifreisten ichs 4 % thet were 2 20 % en die 3 merswyl rth von men, weschlagen rages ein en, wennten, nämlen Werth Den Obstren du Gen zu Goden zu God | Flachsreis ben bürfen d. Rehme d. Viertel jährlich 6 alten selcher im werben be wer Berth wir ben ich einen von 5 B tertrag ver strrag ver                                                    | iten, n. Son w San w San im Fr Berf, von Prei Prei denj jegt h egt h                           | gen bie Das ir b if fo Affr ani ältr repr t 6 8, t per en i eni gaben nen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | bas ver Bie iefen aam undk fen, iß 3 äfen Boen is Bier 10 fen, te Multipen State | A 3 hälter reel Present oder was been oder with the Present of the | u 5   nißmic Hanismic | is, v.  isigg ffaai ls L  che en c  su inen Die vom Rorr  au f  bie igab  in in                       | on i zu men Korr ber- einfo un 25 5 5 malx malx wir en z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | den 6 genal Pirmred 1833. Sier vert un Charles Un Charles (Control of the Control of the Charles (Control of the Charles (Cont | 8 F per lift i preik i preik i preik i preik i per fe bak i per fe bak an hen, i fern i bebot ing | durd<br>r & an<br>ant , e<br>f l a<br>ihrli<br>nehi<br>ba<br>Be<br>e fte<br>brin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | enent ge= Jahr , fo von einen dis= ertel ichen iffe 572 men, uns rech= ehen, igen,     |

annähernd richtig feststellen wollen. Im Jahr 1572 galt der Mütt Haver 4 Bz., das Viertel also 1 Bz., das Viertel Nüsse ungefähr 1 Bz. 1 ß (3 Viertel galten nämlich 3 Bz 2 ß 3 Heller). Wir = benken nun, 1 Viertel Virnen, oder 1 Viertel Aepfel werde in der damaligen Zeit doch wohl so viel werth gewesen sein als 1 seiertel Haver oder Küsse, und werthen daher die 14 Mütt 3 Viertel Aepfel und Virnen, welche Wernher von Rüti im Zeitraum vom 10 Jahren jährlich von seinen Väumen gewonnen hat, um 59 Bz. ober um 7 K 11 ß.

Die Weinpreise wechselten je nach dem Ertrage der Weinbergsund den Zeitverhältnissen. Ulrich Troog bezahlte seinem Vorgängeschelias Möriker für die Maaß Wein im Jahr 1566 zwe-Schilling, 1642 kam sie auf 4 Bz. oder 10 ß zu stehen, 1645 auf 4 ß, 1664 auf 3 ß 9 Heller. Nehmen wir für die Maasselche Wein als Durchschnittspreis 4 ß an, so hatten die 31 Maaßmelche Wernher von Küti jährlich von seinen im Baumgarten gespflanzten Weinreben zog, einen Gesammtwerth von 124 ß ode se 6 & 4 ß.

Die Ruben, Zwiebeln und Rabisköpfe, die in feinem Bauntssarten wuchsen, wollen wir dem Prädikanten nicht in Rechnung bringen, sondern fic ihm zu "einer Verehrung" schenken. Den Ertrag, den er vom Pfrundland zog, dürfen wir somit "mit gutem Wissen und Gewissen" jährlich auf 118 % 5 Bz. 4 ft veranschlagen.

Es frägt fich nun, welchen Werth, in Gelb angeschlagen, die von den Prädikanten in Ammerswyl bezogenen Sinkunfte hatten? Nach dem Mittelpreise, welchen die verschiedenen Setreidesorten, Kernen, Roggen, Saver und Gerste in einer Anzohl von Jahren galten, muß das Pfrund-Ginkommen berechnet und festgestellt werden, wenn der Betrag desselben annähernd richtig herauskommen soll. Wir haben sämmtliche, uns zu Gebote stehenden Pfrund-Rödel ganz genau, Blatt für Blatt, Seite für Seite durchgegangen und alle Angaben über den Preis des verkauften Getreides, die wir gefunden haben, aufgezeichnet. Wir verdanken unsere gemachten Erhebungen ben Prädikanten Jakob Appenzeller, Wernher von Küti, Helias

Möriker, Ulrich Troog, Samuel Rummel, Jatob Hemmann und Job. Beinrich Lucius. Die Uebrigen haben über bas Ginnehmen und Ausgeben ber Pfrund nichts aufgezeichnet, theilen uns baber über die Fruchtpreise ihrer Zeit gar nichts mit. Bon ben 30 3ahrgangen, aus benen wir das Pfrund-Ginkommen zusammengestellt haben, um bas burchichnittliche Sahres: Eintommen zu berechnen, fallen nur 7 aus, in benen bie betreffenben Brabifanten uns feinerlei Angaben über die geltenden Kruchtpreise gemacht haben, dagegen können wir das Jahr 1543 herbeiziehen, über welches Prädikant Satob Appenzeller gang bestimmte Anhaltspunkte gegeben, und es fteben uns somit die Fruchtpreise von vollen 24 Jahren zu Gebote, um ben Mittelpreis feststellen zu konnen. Wo wir über ben Breis einer besonderen Fruchtsorte, g. B. bes Kernens ober bes Roggens, ober des Savers 2c. teine bestimmte Angabe finden, bietet es teine besondere Schwierigkeit bar, die Höhe berselben zu berechnen, indem wir über das Berhältniß der verschiedenen Fruchtsorten zu eingnder in Bezug auf ihren Werth ganz solide Anhaltspunkte besitzen. Im Sahr 1549 murden 116 Mütt Roggen gewerthet wie 77 Dlutt Rernen, 1639 fam 1 Malter Saver 1 Mütt Rernen gleich (ber Rernen war also 4 Mal mehr werth als ber Haver), 1661 murben für 10 Biertel Saver 4 Biertel Roggen, 1674 4 Malter Saver für 6 Mütt Roggen und 4 Viertel Kernen ober Baizen für 6 Biertel Roggen gerechnet.

Die 24 Jahre, welche wir unserer Berechnung bes mittleren Fruchtpreises zu Grunde legen können, liegen zwischen 1543 und 1689. (Kon 1652—1688 fehlen die bezüglichen Angaben). In dieser Zeit waren die Fruchtpreise ganz bedeutenden Schwankungen ausgesetzt. Währenddem 1543 der Nütt Kernen 17 Bz., der Nütt Roggen 10 Bz. und der Mütt Haver 4 Bz. galt, galt 1644 und 1650 Kernen 75 Bz., Roggen 50 Bz. und Haver 20 Bz. 4 ß per Mütt. — In einem und demselben Jahre forderten die Prädikanten von den verschiedenen Käusern verschiedene Preise, es galt in solchen Fällen Ansehen der Person. Mit Leuten aus der Kirchgemeinde Ammerswyl, denen sie Getreide verkauften, machten sie es "gnädig" und verkauften es ihnen unter dem jeweiligen "Schlag", sowie sie

Rorn, Moggen und Saver um einen gemlich niedrigen Preis an idlugen, wenn fie ibre Arbeiter nicht mit baarem Gelbe, fonbern in Natura bejablten. 3m Jahr 1566 bifferirt ber Rernenpreis von 34-37 Bi., 1639 ron 60-76 Bi., 1640 von 60-88 Bi ver Rutt und abnlich in es mit ben Roggen- und haverpreifen. Die Braditanten von Ammeramul fubren mit bem Getreibe, bas ne nicht an Ort und Stelle (d. b. in Othmarfingen und Dottiken) ober dabeim verkauften, zinart nach Aarau, Brugg und Bremgarten, wo mabrideinlich jede Boche ein Ral ein Fruchtmartt abgehalten wurde. In Aarau loeten ne in ber Regel bobe Preife und fuhren wohl jedes Mal mit ibren leeren Rornfaden und gefüllten Tafden froblich und vergnügt nach Daufe. Der Breis bes Rernens beziffert fich nunmehr, wenn wir die Fruchtpreise von 24 Jahren guiammenrechnen und fodann mit 24 in die fich ergebende Summe Dividiren, auf 42 Ba, bes Roggens auf 30 Bg. und bes Davers auf 9 Bi, per Mutt. Den Gernenzehnten haben mir gwei Dal, namlich 1572 und 1601 mit ber Angabe eines Preises an getroffen Pravifant Illrich Troog bat ben Mutt um 3 B. ver tauft, Samuel Rummel bagegen bat 1601 fur 1 Dutt Gerften, ben ibm Felig Meper von Cottiten als Gefammt=Ertrag bei Dottiter Geritengebutens guliefern ichuldig mar, 6 B3. erhalten. Mit dem Preife mochte er mobl gufrieden fein, bagegen mar er et um io weniger mit dem Ertrag überhaupt, ben er ungeschicker Beife auf drei Sabre binaus dem genannten Relix Meger jahrlich um 1 Mutt verlieben batte. Denn man batte ibm einen gangen "Guldi" droff botten, alio 9 Bi. mebr, ale er nicht nur biejes eine Mal wirflich bezogen batte, fondern auch bie beiben folgenben Sabre beziehen tonnte. Er tronete nich mit ber Ausnicht, "Relig muß mir über 3 Babr mille Gott noch mer guchethun" .-

Die 3 B3., welche Illrich Troog 1572 für ben Mütt Gerften gelöst hat, können wohl nicht als Rormalpreis betrachtet werben, da berielbe allzuniedrig wäre, sondern wir denken, Felix Meyer von Dottiken werde dem Ammerswoler Prädikanten im Jahr 1601 ben Mütt Gerfte mit 6 B3. nicht zu theuer bezahlt haben und nehmen daher diesen Preis als Rormalpreis an. Das Pfrund-Gintommen in Ammerswyl bestand also im Jahr burchschnittlich:

| 1)         | Aus | 137         | Mütt   | 1    | Vtl.           | Rernen    | im | Werthe | von | 768       | И  | 10 | ß  |
|------------|-----|-------------|--------|------|----------------|-----------|----|--------|-----|-----------|----|----|----|
| 2)         | "   | 6           | "      | 3    | "              | Faßmuß    | "  | "      | "   | 37        | "  | 11 | "  |
| <b>3</b> ) | "   | 83          | "      | 2    | "              | Roggen    | "  | "      | "   | 168       | "  |    | ,, |
| 4)         | "   | 31          | ,,     |      | "              | Haver .   | "  | "      | "   | 38        | "  | 11 | "  |
| <b>5</b> ) | "   | 5           |        | 3    |                | Gerfte .  |    | "      | "   |           |    | 8  |    |
| 6)         | "   |             |        |      | -              | à 1 Bz.   |    | "      | "   | 92        | "  |    | ,, |
| 7)         | "   |             |        |      |                | døreisten |    |        |     |           |    |    |    |
|            |     |             |        |      |                |           |    | "      | "   | 5         | ,, | _  | "  |
| 8)         | "   | <b>24</b> 5 | Maak   | 2    | Bein           | à 4 ß.    | ,, | • "    | "   | 49        | "  |    | "  |
| 9)         | "   | dem         | Heuzel | jnt  | en .           | • • •     | ,, | "      | "   | <b>55</b> | "  | 2  | "  |
| 10)        | "   | ben         | Fafina | ð) t | hü <b>h</b> ne | rn        | "  | "      | "   | 11        | "  | 4  | "  |
| 11)        | ń   | baar        | em Ge  | ľb   |                |           |    |        | •   | 4         | "  | 12 | n  |
| 12)        | "   | benn        | Ertrag | bei  | <b>P</b> fru   | ındlandes | "  | "      | "   | 118       | ,, | 16 | ,, |
|            |     |             |        |      |                |           |    | Zujami | nen | 1352      | U  | 14 | B  |

Die tomplizirte Bezugsweise bes Pfrundseinkommens hatte ziemlich große Untoften zur Folge und biese muffen vom Brutto-Ertrage abgezogen werben, um benjenigen Betrag feststellen zu können, welchen bie Prabikanten als ihr reines Ginkommen betrachten burften.

Im Jahr 1549 kam die Bewirthschaftung des Pfrundlandes auf 41 A 2 ß und das Einsammeln des Zehntens auf 13 A 6 Bz. 2 ß zu stehen, 1550 kostete der Baumgarten 32 A 5 Bz., der Zehnten 10 A 3 Bz. 1 ß, 1556 der Baumgarten 10 A 12 ß, der Zehnten 47 Gl. 6 Bz., 1557 der Baumgarten 19 A 2 ß, der Zehnten?

Wernher von Rüti mußte 1558 bem Mary Nog, "sinem nachpuren" bezahlen vom Zehnten 8 Malter Korn, 6 Mütt Roggen,
2 Malter 1 Mütt Haver, vom Faßmuß ben fünften Theil und
500 Wellen Stroh; 1560 "vom zenden inzefüren, vßzetröschen und
in fpicher ze wären (liefern) an korn 9 Malter, roggen 5 Mütt,
Haver 2 Malter, Gerste 3 Viertel und 450 Garben Stroh"; 1563
wurde durch einen Bertrag vom 21. Juni der Arbeitslohn auf den
fünften Theil des Gesammtertrages sixirt, wie in den biographischen
Rotizen über Helias Möriker bereits mitgetheilt worden ist. Samuel
Rummel muß es als vortheilhafter angesehen haben, den Arbeits-

lohn auf einen bestimmten Betrag an baarem Gelbe zu fixiren, als benjelben vom jeweiligen Pfrund : Sinkommen abhängig zu machen und nach den Sahreserträgnissen zu bemessen. 1589 gab er dem "Jochum", dem Siegristen, vom zenden zu Ammerschwyl ynzufüren, tröschen, zu glalten, und von den matten zu hagen, wäßeren, höumen, ämden, ynfüren, holzmachen, zuchen füren, Bündten fäpen, Wärch ziechen und rößen 40 guldi und 100 Wellen Strout. 1590 gab er ihm für dieselbe Arbeit 47 guldi und 100 Wellen Stroh.

Diesen Arbeitsvertrag erneuerten in den folgenden Jahren Prädikant und Siegrift, es muffen sich Beide dabei wohl befunden haben. Prädikant Jakob Hemmann glaubte bester daran zu thun, wenn er mit seinem "Gfatter" keinen Arbeitsvertrag um eine bestimmte Summe abschloß, sondern wenn er das Dreschen "verdingete" und die übrigen Arbeiten im "Taglohn" verrichten ließ. 1639 bezahlte er für 100 Garben 32 Bz. Drescherlohn. "Den 10. Dezember, sagt er, mitt mynen Tröscheren abgerechnet, deren warend Sechs, that eines Jeden Theil 7 Gl. 7 Bz." Sine "Pflegelslöss" hatten seine "Tröscher" nicht anzusprechen, da bei der Festsetung des Lohnes bereits darauf Rücksicht genommen worden war.

Wie viele Garben broschen diese 6 "Tröscher" in einem Tage, auf welchen Taglohn haben sie es daher gebracht? Den 13. November singen sie an zu dreschen. An diesem Tage draschen sie 50 Havergarben, 7 Gerstengarben, 42 Korngarben, also zusammen 99 Garben, den 14. Nov. 100 2c., den einen Tag einige mehr, den andern einige weniger, durchschnittlich im Tag 100 Garben. Das Korn, der Roggen, der Haver 2c. mußte "suber gwannet" und "das Fuhrstrauv ordenlich visgeschüttet werden". Der Taglohn kam also sürden einzelnen "Tröscher" auf etwas wehr als 5 Bz. zu stehen. Im Jahr 1660 gab derselbe Jakob Hemmann sür 100 Garben 1 Bil. Kernen Drescherlohn, "das Viertel gutt vmb 19 Bz. gerechnet", 1665 nur noch 14 Bz.

Wir wollen nun sehen, auf welchen Lohn ber Arbeiter bes Helias Möriter gekommen ist, bessen Dienstleistungen in ber angegebenen Weise bezahlt worden sind. 1558 bezog Mary Not folgende fize Besoldung:

|    | D    | ie 8 Dl  | ltr. Korn | röllete     | en 14 M  | ütt R | ern | en u | nb   | hatt | en | naď | d  | cr: | pon |
|----|------|----------|-----------|-------------|----------|-------|-----|------|------|------|----|-----|----|-----|-----|
| m  | 8 a1 | ufgestel | Iten Durc | thschnii    | tberechn | ung ( | ine | n X  | dert | h vo | n  | 78  | u  | 3   | Bj. |
| ie | 6    | Mütt     | Roggen    | einen       | folchen  | pon   |     |      |      |      |    | 24  | ,, |     | "   |
| "  | 9    | "        | Haver     | "           | "        | ,     |     |      |      |      |    | 10  | ,, | 6   | 11  |
| ,, | 5    | Vierte   | el Faßmu  | B ,,        | 11       | "     |     |      |      |      |    | 6   |    | _   |     |
| ,  | 50   | 00 Wel   | len Stro  | <b>6</b> ,, | "        | ,,    |     |      |      |      |    | 33  | ,, | 5   | "   |
|    | •    |          |           |             |          |       |     | Bu   | fan  | nme  | n  | 158 | Ħ  | 6   | Bj. |

Im folgenden Jahr vermehrte sich das Korn auf 9 Malter, agegen verminderte sich der Roggen um 1 Mütt, der Haver um Mütt, das Stroh um 50 Wellen, und der fünfte Theil des Faßruß siel weg, dagegen kamen 3 Viertel Gerste neu hinzu, also
kat in der Ablohnung des Mary Not keine wesentliche Vernderung ein.

Legen wir unferer Berechnung ben Arbeitsvertrag zu Grunde, zelchen Belias Möriker mit "fynem nachpuren" ben 21. Juni 1563 bgeschlossen, nach welchem Marx Not als Arbeitslohn ben fünften heil an Korn und Waizen, Roggen, Haver, Gerste und Fasmuß nd an Stroh zu beziehen hatte, so kam er auf folgende Besoldung i stehen:

An Rernen bezog er auf Grundlage ber aufgestellten Durchs finittsberechnung

| •  |          | 9  | Mütt  | 1 | Btl. | oder | an | Geld |     |    |    | 51         | $\pi$ | 5 | Bz.  |
|----|----------|----|-------|---|------|------|----|------|-----|----|----|------------|-------|---|------|
| It | Fahmuh   | 1  | "     | 1 | "    | "    | "  | "    |     |    |    | 6          | 11    | 7 | "    |
| 4  | Roggen   | 5  | "     | 2 | "    |      |    | "    |     |    |    | <b>2</b> 2 | "     |   | . ,, |
| 7  | Haver    | 6  | N     |   | - ,, | "    | "  | "    | •   |    |    | 7          | "     | 1 | "    |
|    | Gerfte - |    |       |   | "    | "    | "  | "    | •   |    |    |            | "     | 3 | "    |
| 7  | Stroh 1  | 38 | Welle | n |      | "    | ,, |      |     |    |    | 18         |       |   |      |
|    |          |    |       |   |      |      |    | 31   | ufa | mm | en | 106        | u     | 4 | Bą.  |

Mary Not tam also bedeutend besser zu stehen, wenn er sich ir seine Arbeiten mit einem bestimmten Quantum Getreibe beihlen ließ, als wenn er sich mit dem Prädikanten um den fünften heil des Gesammt-Ertrages hatte abfinden mussen, der auf Grundlage er aufgestellten Durchschnittsberechnung festzustellen gewesen wäre.

Die 47 Gulben, welche Samuel Rummel seinem "Siegrift jochum" und bem "Gfatter Glabi" ben 11. Rovember 1591 ver-

ferceden, damit er ihm "den zenden und alle anderi gichäst be sorge", können wir füglich als den Normalbetrag der jährlich wieder kehrenden Auslagen für die Besorgung des Zehntens und die Bewirthschaftung des Prundlandes betrachten und dürfen auf die Angaben des Zakob Hemmann, der in der Auszeichnung Alles desien, was die Landwirthschaft andelangt, sonst so sleißig und aussührlich ist, deshald keine Rücksicht nehmen, weil er nur den Drescherlohn notiert hat, von allen andern Auslagen dagegen entweder ganz schweigt oder den Leser darüber im Ungewissen läßt, zu welchem Zweck sie gemacht worden sind. Unter die Ausgaben, welche vom Zahres-Einkommen abzuziehen sind, stellen wir die Betriebskoften mit 47 Gl. oder 94 C voran, und glauben nach dem Gesagten, dieselben seien weder zu hoch, noch zu tief gegriffen.

Es find aber das nicht die einzigen Roften, welche die Prabi tanten von Ammerswyl aus ihrem Gintommen zu bestreiten batten, jondern es reihen fich benjelben noch Andere an, die nicht zu ver-Das Acherum, Wun und Beid, welches auch ben meiden waren. Brabifanten gur Benutung guftand, und gwar in bem Dagfe, bab ne jo viel haupt Bieh, joviel Schafe und Schweine auf die Beibe treiben burften, als ber "größte Bur", erforberte eigene Birten und zwar jomohl Rubhirten als "Gumbirten" und bieje wollten at gemeffen befoldet fein. An ihre Befoldung mußten bie Brabitanten wohl ben größten Theil geben, nämlich Bebem 3 Dlutt Rernen, alfo gufammen 6 Dlütt, welche einen Gelbmerth reprafen tieren von 33 & 10 g und vom Lirund-Ginkommen abaugieben find. Ale girt wird wiederholt genannt "Jagli Bafenfung", wir wiffen aber nicht, mar er Rubhirt ober Sumbirt, ober beibes ju sammen. Daß die Ammerswyler Prädikanten nicht nur einen enb sprechenden Biebstand hatten, fondern auch Schafe bielten und Schweine mafteten, befagen ihre landwirthichaftlichen Sausbuch genugiam, in welche fie niemals einzutragen vergagen, wievid Malter, Mutt und Bil. Kernen, Roggen und Saver fie fur "bie Fajelfum und Mastichmyn, für die Schafe und Suhner haben "röllen" und mablen laffen.

Unter ben regelmäßigen Musgaben erscheinen eine lange Reife

von Jahren auch Geschente, welche die Prädisanten dem Landvogt auf Lenzburg und der Stadt Lenzburg "zum guten Jahr" zu machen psiegten. "Ift nit deditum" sagt Samuel Rummel und Helias Möriker bemerkt zu dieser Ausgabe in seinem Pfrundrodel, "waß eins Prädikanten guter Wille ist." Einige Male wurde auch der Prädikant von Lenzburg mit einem Reujahrsgeschenk erfreut und zwar mit je 30 Wellen Stroh. Der Landvogt erhielt 1550 einen "Käß", 1551 einen "merzling", 1552 duos kapunes (2 Kappaunen), 1554 ebenso, 1555 einen Dicken (Pfennig = 6 Bz.) 1557 einen Käs, 1558 zwei faselsüw, 1559 eine Kaiserkrone, 1563 einen Taler, 1567 einen Käs, im Werthe von 2 Gl. Die Stadt Lenzburg erhielt als Neujahrsgeschenk regelmäßig 8 Bz. Diese Geschenke bringen wir, da sie nach dem Jahr 1567 nicht mehr erwähnt werden, vom Pfrund-Einkommen nicht in Abrechnung.

Die 10 Mütt Kernen, welche ber Präditant von Ammerswyl bem Präditanten von Lenzburg vom Othmarsinger Zehnten zu geben schulbig war, mußten die Zehntbesteher unentgelblich nach Lenzburg liefern und wurden daher in Othmarsingen zurückbehalten. Schenso war es den Zehntbestehern in Dottiken bedungen, den sog. Borsmutt Roggen auf ihre Kosten an das Haus Königsselden abzusliefern. Sie sind demnach auch nicht mehr von dem nach Ammersswyl abgelieferten Kernen und Roggen abzuziehen. Dagegen mussen solgende regelmäßige Abgaben in Abrechnung gebracht werden:

1) Dem Obervogt in Lenzburg 2 Mütt Roggen und 1 Mütt Haver, 2) bem Hartmann von Hallwyl 4 Mütt Roggen, 3) benen von Mülinen zu Wilbenstein 2 Mütt Roggen. Diese 8 Mütt Roggen "standen auf der Großmatte", waren also Bodenzins. Die Hallswyler und die Wilbensteiner mußten diesen Zins in Ammerswyl abholen lassen. "Möund ihn reychen", bemerkt Samuel Hemmann. Das war eine Erleichterung und ein Vortheil für die bodenzinse pflichtigen Brädikanten.

Der Roggen, den sie jährlich zinsen mußten, hatte einen Werth von 32 % und ber Haver von 1 % 4 f.

| Es find also vom Pf     | rund: | :Gi1 | ıfoı | nm | n  | abzi | uzie | hen | :    |    |    |    |   |
|-------------------------|-------|------|------|----|----|------|------|-----|------|----|----|----|---|
| 1) Die Betriebsunkoften | mit   |      |      |    |    |      |      |     | 94   | Ħ  | _  | В  |   |
| 2) " Besoldung bes H    |       |      |      |    |    |      |      |     |      | "  | 10 | "  |   |
| 3) der Bodenzins        |       |      |      |    |    |      |      |     | 33   | "  | 4  | ri |   |
|                         |       |      |      |    | 31 | ıfaı | nme  | en  | 160  | Ħ  | 14 | В  | 4 |
| Das reine Pfrun         |       |      |      |    |    |      |      | gt  | alfo | 13 | 52 | Ħ  | • |

14 f, weniger 160 % 14 f, ober 1192 %.

Kur Beholzung, Acherum, Wunn und Weibe ift nichts in Reche = nung gebracht. Die Holzpreise maren in benjenigen Jahren, die = wir unferer Berechnung ju Grunde gelegt haben, jo gering, baß bas Quantum Holz, welches bie Ammersmyler Prabifanten je nach Bedürfniß aus bem Pfrundhölzli und aus ben Ammerswyler= Gemeinbewaldungen beziehen durften, bei ber Feststellung bes-Afrund-Ginfommens füglich außer Betracht fallen tann, abgefeben bavon, daß une alle Angaben bafür fehlen, wie groß ber jährliche Bedarf an Brennholz, Bauholz und Zäuneholz war.

So genau und punktlich einzelne Prädikanten in der Aufzeich= nung Alles beffen maren, mas ihnen an Zehnten und Boben= ginfen 2c. eingieng und mas fie felber mieber verausgabten, fo tonnten fie fich gleichwohl nicht vor jeglichem Schaben bewahren, fonbern mußten sich manche Ginbuge gern ober ungern gefallen laffen. Das eine Dal wollten Zinspflichtige ihren Zins schon bezahlt, das andere Mal Zinsberechtigte den vom Brädikanten entrichteten Bobenzins nicht empfangen haben. — "Bans Beini humbel (von Dottiken) spricht (so hat es Ulrich Troog in feinem Pfrund-Robel eingetragen) er habe den fändrigen Kärnenzins (1 Btl.) gwärt (geliefert), aber ich weiß nut drumm". Dagegen beklagt fich 1611 Samuel Rummel, er habe "bem Landweibel von Rungsfälden fyn bes herr hoffmeifters mutt roggen noch einist muffen zehnten für bas 1611te gar", alfo jum zweiten Dale geben muffen, ba er biefelben nicht erhalten haben wollte. Derartige Fälle mögen oft vorgefommen fein und wir find wohl zu der Bermuthung berech: tigt, daß die Prädikanten in der Regel den Kurzeren gezogen und ben Schaben ftillschweigend getragen haben. Bon schriftlichen Quittungen hat man in ber "guten alten Zeit" noch nicht viel gewußt.

Daß bie Prädifanten von Ammersmyl im Verfehr mit ben zehntpflichtigen Bauern nicht so ganz "spitz" sein durften und es in der That auch nicht waren, sondern gerne "fünfe gerade sein" ließen, beweisen nicht nur ihre Beiträge, die sie an das sogenannte Zehnten-Mahl leisteten, und die oft bedeutenden Ermäßigungen, welche fie bei verheerenden Sochgewittern den Betroffenen und Beschäbigten auf ihren schuldigen Beiträgen gestatteten, sondern auch bie Gefchenke, bie fie ben Behntbeftebern bei ber Ablieferung bes Rebutens mit Erlassung von einigen Mütt Kernen und Roggen machten. Auf den konfessionellen Unterschied legten die gut reformierten Prädifanten dabei fein Gewicht, die katholischen Dottiker wurden den resormierten Othmarfingern gleichgehalten. So hat 3. B. Johann Heinrich Lucius (Lug) im Jahr 1689 den Dottikern 3 Mütt Roggen nachgelaffen, wie er ausbrudlich bemerkt, "vf guttem Willen vnd nachberschaft". So gieng von dem Pfrund-Gintommen, nachdem alle Rosten, die mit dem Ginsammeln des Rehntens und mit dem landwirthschaftlichen Betriebe verbun= den waren, bestritten und die auf dem Afrundland haftenden Boden= zinfe bezahlt maren, noch mancher Dlütt Kernen, Roggen, haver 2c. ab, und die Borichlage, welche die Bradifanten von Ammerswyl von ihrer Besoldung machen konnten, werden so groß nicht gewesen fein, namentlich wenn sie wie 3b. Hemmann gahlreiche Sohne und Töchter zu erziehen hatten und dieselben zum guten Sahr mit Rernen und Roggen beschenten wollten.

Das Getreibe, das sie nach Aaran, Brugg und Bremgarten "z'märt" führten, haben sie wohl nur gegen baar verkauft und auf demselben keinen Verlust erlitten. Aber dasjenige, was sie in Ammerswyl, Othmarsingen und Dottiken verkauften, ist nicht immer baar bezahlt worden, sondern mußte auf Kredit gegeben werden, und die Bezahlung hat oft lange auf sich warten lassen, oder ist auch ganz ausgeblieben.

Das Jahr 1639 war ein sehr ergiebiges Fruchtjahr und trug bem Prädikanten Jakob Hemmann 197 Mütt Korn, 133 Mütt Kernen und Waizen, 66 Mütt Roggen und 16 Mütt Haver ein. Einen großen Theil von biesem Getreibe konnte er verkaufen, und ba die Fruchtpreise wegen des dreißjährigen Krieges damals sehr hoch standen, eine verhältnißmäßig große Summe daraus erlösen. Deini Haas von Dottiken war der gute Freund, der ihm die Sesälligkeit erwies und den 17. Jenner 1640 einen Fruchthandel mit ihm abschloß, dessen er in seinem Pfrund-Rodel mit jeder nur wünschdaren Weitläusigkeit und Genauigkeit Erwähnung gethan hat.

Mehr empfieng er in meynem nammen vonn hans habicher zes Dottiten an Kärnen 13 Atl., that 13 Gl., hab ihm auch eire vm wärschafften goldsguldi wider heimgeschickt: thut 2 gute Gl. Den ben Merzens währt heyni haas an odige Restant 130 Gl. vnb ben goldsguldi, verspricht 79 Gl. vnfählbarlist in 8 Tagen, vnb bann die restierenden 100 Gl. gewüßlich bis vff Osteren zu erleggen. Den ben Merzens währt er 82 Gl., restiert 97 Gl. Den 11 Brachmonat währt heini haas vonn Dottiten an odige 97 Gl. sünf Silbertronen: welche ich aber anderst nitt, dann mynen Rächten ohne schaden empfangen hab. Restiert 86 Gl. minder 5 ft. Gieng Letstlich alles verloren hin."

Ē

Da hemmann die ihm am 11. Brachmonat bezahlten 5 Silberfronen "anderst nitt bann synen Rächten unbeschadet" angenommen, so ist mit Sicherheit anzunehmen, daß ber Gläubiger
ben Schuldner rechtlich betrieben hat und schließlich noch zu Berlust
gekommen ist, weil heini haas seine Zahlungen hat einstellen
müssen und in Konkurs gefallen ist. Auf diese Beise wurde bas
Pfrund-Einkommen des Prädikanten 3b. hemmann im Jahr 1639
nur von einer Seite und durch die Schuld eines Einzigen um

86 Gl. ober 172 K geschmälert. Wie Manches gieng überhaupt "brunter und brüber", bis die Prädikanten von Ammerswyl eudlich wußten, was ihnen von ihren verschiedenen Sinkunften als wirkliches Sigenthum verblieben war?

Bei dem Münzwirrwar, welcher im 16ten, 17ten und 18ten Jahrhundert in unserm lieben Baterland herrschte, war es nicht anders möglich, als daß auch die Ammerswyler Prädikanten unter diesem Uebelstand zu leiden hatten. "Unwährschafte" Golde und Silbermünzen zirkulierten in Menge und kamen auch in die Hände der "Bohlehrwürdigen Prädikanten", und trot aller Borsicht und Einsicht konnten sie sich nicht vor jeglichem Schaben bewahren. Dublonen, Dukaten, Kronenthaler, Silberkronen (d. 2 Gl. 3 Bz.) Raiserkronen, Gulben, Dicke, Bazen, Plappart, Schilling, Kreuzer und Pfennige sind hauptsächlich die Geldsorten, in welchen die alten Ammerswyler Prädikanten bezahlt wurden, oder bezahlten, was sie Andern schuldig waren.

Rachbem wir durch unsere Untersuchungen einen klaren Einblick in die Berhältnisse der Pfrundbesoldung von Ammerswyl im 16ten und 17ten Jahrhundert erhalten haben, müssen wir dem Jakob Hemmann und seinem Sohne Recht geben, wenn sie im Jahr 1674 in ihrem mehrerwähnten "Grundtlichen bericht von dem Sinkommen der Parochie zu Ammersweil" das "Gerücht" als ein falsches bezeichnen, als ob dißeres stipendium extraordinari groß, daß es gleichsam alle andere, auch der Herren Ambtleuth (Landvögte) weit übertreffe". Diese irrthümliche Meinung hat sich Jahrhunderte lang von Geschlecht zu Geschlecht vererbt und noch jest sind in und außer der Pfarrei Ammerswyl die Stimmen nicht ganz verstummt, welche troß des gegenwärtig bestehenden Besoldungsgesetzes die "Pfrund Ammerswyl" als die beste im ganzen Kanton Aargau bezeichnen.

Bom Jahr 1690, dem letten, über deffen Erträgnisse die hiefigen Prädikanten handschriftliche Mittheilungen hinterlaffen haben, bis zum Jahr 1804, floß das Pfrund-Cinkommen von Ammerswyl aus benfelben Quellen, die ihm schon im Jahr 1274 offen standen, und in dieser langen Zeit bald reichlicher, bald spärlicher gestossen sind. Bon der Fruchtbarkeit und Unfruchtbarkeit der Jahrgänge, von der Höhe der Fruchtpreise und von vielen andern Umständen hieng die Pfrundbesoldung wesentlich ab. Ob die zehntpstichtigen Güter vom Schluß des 17ten dis zum Schluß des 18ten Jahrschunderts besser bewirthschaftet worden seien und daher einen größern ucht entscheiden, können aber dennoch die Frage nicht bejahen, da eine Bergleichung wohl kaum zu Ungunsten der alten Zeit ausfallen und durfte. Ist die Pfrundbesoldung gestiegen, so sind die Ursachen und die gegen ist aber auch der Werth des Geldes gesunken und die gesteigerten Lebensbedürfnisse haben auch größere Ansorderungen and i die Prädikanten gestellt.

Unterm 1. Dezember 1804 erließen Prafibent und Rathe be neu geschaffenen Kantons Margan ein neues Besolbungsgeset fum bie reformierte Beiftlichkeit, welches die Beiftlichen ber biretter Einziehung der Rehnten und Bodenzinse enthob und ihnen eine fire Befoldung auswarf. Die Befoldung, welche der Pfarrer von Ammersmyl vor 1804 bezog, war auf 2214 Franken (a. B.) veranschlagt worden und murbe burch das neue Gefet auf 2000 Franken reduziert. Dieje Befoldung blieb bis jum Sahr 1861, wo bas 1859 erlaffene neue Befoldungsgeset für die ref. Geiftlichen bes Rt. Margan in Rraft getreten ift, burch welches biefelbe abermals reduziert wurde, und zwar auf 2200 neue Franken, nebst einer Zulage von Fr. 200 für die Funktionen in der Filialfirche zu Othmarsingen, und ber unentgelblichen Benützung bes Pfarrgartens und einer Jucharte Pflanzland. Die Beholzung fiel meg, bas fogenannte Pfrundhölgli wurde vom Staat um Fr. 25,300 an die Ortsbürgergemeinde Ammerswyl verkauft.

| Diese Fr. 35, Bazen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2, Ra                                                                                                                | ppen O                                                                                     | repräs                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | entier                                                              | en à                                                                     | 4                                                  | <sup>0</sup> /o                                         | eiu                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Rapital von Franken 870                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ١.                                                                                                                   |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                          |                                                    |                                                         |                                                                  |
| b) Bon Othmarfin                                                                                                                                                                                                                                                                                          | _<br>gen gi                                                                                                          | engen b                                                                                    | em Kir                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | cheng                                                               | ute jä                                                                   | ihrli                                              | d) e                                                    | in:                                                              |
| 1) 7 Btl. Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                          | im A                                                                                                                 | Berth r                                                                                    | on Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                                                                   | Bz.                                                                      | 7                                                  | Rp.                                                     | 5                                                                |
| 2) 6 Mütt 1 Bil. Kerner                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10                                                                  | ,,                                                                       | 6                                                  | ,,                                                      | 2                                                                |
| 3) An baarem Gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,,                                                                                                                   | ,,                                                                                         | " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6                                                                   | ,,                                                                       | 8                                                  | ,,                                                      | 5                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ammen                                                                                                                | an G                                                                                       | eld Fr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                                                                          |                                                    | Rp.                                                     | 2                                                                |
| Diese Franken 19, Bo                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                          |                                                    |                                                         |                                                                  |
| ein Rapital von Franten                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                                                                   |                                                                          |                                                    |                                                         | •                                                                |
| c) Bon Dottifen gie                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                      | ent Ri                                                                                     | rchenaut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | e iäl                                                               | rlich                                                                    | ein                                                | :                                                       |                                                                  |
| 1) 9 Mütt 3 Bil. Kerne                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                                                                                                                    |                                                                                            | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                     |                                                                          |                                                    |                                                         | 5                                                                |
| 2) 2 Bil. Ruffe                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                                                                                                                    |                                                                                            | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                   | "                                                                        |                                                    | "                                                       | 2                                                                |
| 3) 35 Stud Eier                                                                                                                                                                                                                                                                                           | "                                                                                                                    | "                                                                                          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                   | "                                                                        |                                                    | "                                                       | 7                                                                |
| 4) 2 alte Hühner                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      | "                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "                                                                   | "                                                                        |                                                    | "                                                       | 6                                                                |
| 5) An baarem Gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                         | "                                                                                                                    | "                                                                                          | "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                   | "                                                                        | 10                                                 | "                                                       | 4                                                                |
| o) an ouncem ever                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      |                                                                                            | Zusan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ımon                                                                | %r                                                                       |                                                    |                                                         |                                                                  |
| Diese Fr. 28, Bazen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 renrä                                                                                                              | ifentier                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                          |                                                    |                                                         |                                                                  |
| . •                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | z tipii                                                                                                              | · joillion                                                                                 | cit as I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | /0 C                                                                | 111 30                                                                   | ири                                                | u                                                       | v.                                                               |
| Franken 715                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                          |                                                    |                                                         |                                                                  |
| Franken 715.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ıa hati                                                                                                              | e im                                                                                       | Stahr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 515                                                                 | hie                                                                      | (Sto                                               | moir                                                    | ihe                                                              |
| Rach diefer Berechnur                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -                                                                                                                    |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                     |                                                                          |                                                    |                                                         |                                                                  |
| Rach biefer Berechnur<br>Ammerswyl am basigen &                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                    | jut eine                                                                                   | en Anth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eil v                                                               | on L                                                                     | ivr.                                               | 8                                                       | 80                                                               |
| Nach biefer Berechnur<br>Ammerswyl am bafigen &<br>Othmarfingen                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                    |                                                                                            | en Anth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eil v                                                               | on L<br>"                                                                | ivr.<br>"                                          | 8<br>4                                                  | 80<br>80                                                         |
| Rach biefer Berechnur<br>Ammerswyl am basigen &                                                                                                                                                                                                                                                           | -                                                                                                                    | gut eine<br>"<br>"                                                                         | en Anth<br>"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | eil v                                                               | on L<br>"<br>"                                                           | ivr.<br>"<br>"                                     | 8<br>4<br>7                                             | 80<br>80<br>15                                                   |
| Nach diefer Berechnun<br>Ammerswyl am dasigen &<br>Othmarsingen<br>Dottiken                                                                                                                                                                                                                               | Rircheng                                                                                                             | gut eine<br>"<br>"                                                                         | en Anth                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | eil v                                                               | on L<br>"<br>"                                                           | ivr.<br>"<br>"                                     | 8<br>4<br>7                                             | 80<br>80<br>15                                                   |
| Nach diefer Berechnun<br>Ammerswyl am dasigen s<br>Othmarsingen<br>Dottiken In Prozenten -ausgebr                                                                                                                                                                                                         | Lircheng<br>ü <b>c</b> t,                                                                                            | gut eine<br>"<br>"                                                                         | en Anth<br>"<br>"<br>alte Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eil v<br>weiz                                                       | on S<br>"<br>"<br>erfra                                                  | ivr.<br>"<br>"<br>ufen                             | 8<br>4<br>7<br>20                                       | 80<br>80<br>15<br>75                                             |
| Nach diefer Berechnun<br>Ammerswyl am dasigen s<br>Othmarsingen<br>Dottiken  In Prozenten -ausgedr<br>fallen auf die Gemeinde L                                                                                                                                                                           | kircheng<br>ückt,<br>Immerk                                                                                          | gut eine<br>"<br>"<br>"<br>Gwyl .                                                          | en Anth<br>"<br>"<br>alte Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eil v<br>weiz                                                       | on S<br>"<br>"<br>erfra:                                                 | livr.<br>"<br>"<br>ufen<br>42                      | 8<br>4<br>7<br>20                                       | 80<br>80<br>15<br>75<br>%                                        |
| Nach dieser Berechnun<br>Ammerswyl am dasigen s<br>Othmarsingen<br>Dottiken  In Prozenten ausgedr<br>fallen auf die Gemeinde L                                                                                                                                                                            | tircheng<br>ü <b>c</b> t,<br>Immerk<br>Othmar                                                                        | jut eine<br>"<br>"<br>"<br>Swyl .<br>Tingen                                                | en Anth<br>"<br>"<br>alte Sch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | eil v                                                               | on L<br>"<br>"<br>erfra                                                  | ivr.<br>"<br>"<br>ufen<br>42<br>23                 | 8<br>4<br>7<br>20<br>1/4<br>1/4                         | 80<br>80<br>15<br>75<br>%                                        |
| Nach dieser Berechnun<br>Ammerswyl am dasigen s<br>Othmarsingen<br>Dottiken  In Prozenten -ausgedr<br>fallen auf die Gemeinde L                                                                                                                                                                           | tircheng<br>ückt,<br>Immerk<br>Othmar<br>Oottifen                                                                    | gut eine<br>"<br>"<br>Swyl .<br>Tingen                                                     | en Anth<br>"<br>"<br>alte Sc<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eil v                                                               | on L                                                                     | ivr.<br>"<br>"<br>ufen<br>42<br>23                 | 8<br>4<br>7<br>20<br>1/4<br>1/4                         | 80<br>80<br>15<br>75<br>%                                        |
| Nach dieser Berechnun<br>Ammerswyl am dasigen s<br>Othmarsingen<br>Dottiken  In Prozenten ausgebr<br>kallen auf die Gemeinde L<br>""""""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                    | ückt,<br>Immerk<br>Ithmar<br>Dottiken<br>1 Kapii                                                                     | gut eine<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>" talien 1                           | en Anth<br>"<br>"<br>alte Sc<br><br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | eil v<br>weiz                                                       | on L<br>"<br>"<br>erfrai                                                 | ivr.<br>"<br>"<br>ufen<br>42<br>23<br>34           | 8<br>4<br>7<br>20<br>1/4<br>1/4<br>1/2                  | 80<br>80<br>15<br>75<br>%<br>"                                   |
| Nach dieser Berechnun<br>Ammerswyl am dasigen s<br>Othmarsingen<br>Dottiken  In Prozenten -ausgedr<br>kallen auf die Gemeinde L<br>"""" bes Gesammtvermögens au<br>Die älteste, vorhandene                                                                                                                | ückt,<br>Immers<br>Othmar<br>Oottiken<br>Rapii<br>Kirch                                                              | gut eine<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""     | en Anthern Ant | eil v<br>)weiz<br>benzii<br>hält                                    | on L<br>" erfra  nfen. bas (                                             | ivr. " " " " " 42 23 34                            | 8<br>4<br>7<br>20<br>1/4<br>1/4<br>1/2                  | 80<br>15<br>75<br>%<br>"                                         |
| Nach dieser Berechnun<br>Ammerswyl am dasigen s<br>Othmarsingen<br>Dottiken  In Prozenten ausgedr<br>fallen auf die Gemeinde L<br>"""" bes Gesammtvermögens au<br>Die älteste, vorhandene<br>und Ausgeben des Kirchme                                                                                     | ück,<br>Immerk<br>Ottifen<br>1 Rapii<br>Rirch<br>eiers ii                                                            | gut eine<br>""<br>""<br>Swyl .<br>Tingen<br><br>talien 1<br>enrech<br>n Jahr               | en Anther " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eil v<br>)weiz<br>denzii<br>hält<br>einar                           | on L<br>" erfran  nfen. bas (  iber                                      | eivr.  " " nten  42 23 34                          | 8<br>4<br>7<br>20<br>1/4<br>1/4<br>1/2<br>nehm          | 80<br>80<br>15<br>75<br>%<br>"                                   |
| Nach dieser Berechnun Ammerswyl am dasigen s Othmarsingen Dottiken  In Prozenten ausgebr kallen auf die Gemeinde L  """ bes Gefammtvermögens an Die älteste, vorhandene und Ausgeben des Kirchme ohne jedoch anzugeben, wie                                                                               | ückt,<br>Immerk<br>Othinari<br>Dottifen<br>1 Rapii<br>Kirch<br>eiers it                                              | gut eing<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""<br>""     | en Anther " " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | peil v<br>)weiz<br>benzii<br>hält<br>einar<br>genor                 | on L<br>" erfrainten.  nfen.  bas (  ider  nmen                          | eivr.  " " " " 42 23 34 Sinn gege                  | 8 4 7 20  1/4 1/4 1/2  tehm  nüb  au                    | 80<br>80<br>15<br>75<br>%<br>""                                  |
| Nach dieser Berechnun<br>Ammerswyl am dasigen s<br>Othmarsingen<br>Dottiken  In Prozenten ausgedr<br>fallen auf die Gemeinde L<br>""""  bes Gesammtvermögens au<br>Die älteste, vorhaudene<br>und Ausgeben des Kirchm<br>ohne jedoch anzugeben, wie<br>gegeben habe. Damals wa                            | üdt,<br>Immerk<br>Othifen<br>1 Rapii<br>Rirch<br>eiers ii<br>e viel (<br>r Ha a                                      | ewyl . ingen . calien 1 enrech n Jahr er wirk                                              | en Anthern Ant | peil v<br>denzii<br>hält<br>einar<br>genor                          | on L<br>" erfrantier.  nfen.  bas (  iber  nmen  mers                    | eivr.  " " nten  42  23  34  Sinn  gege un  wyl    | 8 4 7 20  1/4 1/4 1/2  sehmenüb b at Kir                | 80<br>80<br>15<br>75<br>% " "<br>een<br>eer,<br>18=<br>66=       |
| Nach dieser Berechnun<br>Ammerswyl am dasigen s<br>Othmarsingen<br>Dottiken  In Prozenten ausgedr<br>fallen auf die Gemeinde L<br>"""" bes Gesammtvermögens au<br>Die älteste, vorhandene<br>und Ausgeben des Kirchm<br>ohne jedoch anzugeben, wie<br>gegeben habe. Damals wa<br>meier. Seine Rechnung is | ückt,<br>Immerk<br>Othinari<br>Rapii<br>Rirch<br>eiers in<br>e viel ir<br>Fan<br>t gefchi                            | aut eine<br>""""<br>Swyl .<br>Tingen .<br>Enlien 1<br>Enrech<br>n Jahr<br>er wirk<br>s Geh | en Anthern Ant | eil v<br>denzii<br>hält<br>einar<br>genor<br>1 Am                   | on S<br>""<br>"erfran<br>hoas (<br>toer<br>nmen<br>mers                  | eivr.  " " " " " " " 42 23 34  Sinn gege un wyl en | 8 4 7 20  1/4 1/4 1/2  nehm nüb b at Kir  Frä           | 80<br>15<br>75<br>% " "<br>een<br>eer, 18 = ch = ch =            |
| Nach dieser Berechnun<br>Ammerswyl am dasigen s<br>Othmarsingen<br>Dottiken  In Prozenten ausgedr<br>fallen auf die Gemeinde L<br>""""  bes Gesammtvermögens au<br>Die älteste, vorhaudene<br>und Ausgeben des Kirchm<br>ohne jedoch anzugeben, wie<br>gegeben habe. Damals wa                            | ückt,<br>Immerk<br>Ottifen<br>1 Rapii<br>2 Rirch<br>1 Euril<br>1 Euril<br>1 Gefchi<br>1 Euril<br>1 Gefchi<br>1 Euril | aut eine<br>"""<br>"""<br>""""<br>""""""""""""""""""""""                                   | en Anth  " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | yweiz<br>yweiz<br>benzii<br>hält<br>einar<br>genor<br>1 Am<br>1 dar | on L<br>""<br>"erfra<br>"nfen.<br>das (<br>dber<br>umen<br>mers<br>nalig | eivr.  " " unfen  42  23  34  Sinn gege un wyl en  | 8 4 7 20  1/4 1/4 1/4 1/2  dehim entib d at Kir Bräites | 80<br>80<br>15<br>75<br>%<br>""<br>en<br>er,<br>18=<br>oi=<br>im |

bie Entstehung und Aeufnung bes Rirchengutes überhaupt gezogen werden. Johannes Möriker, der älteste bekannte Pfarrer in Ammerswyl, hat 1476 durch die Rilchmeier "von dem nüwen jarzit wiser frowen", und "von rudin in der müli jarzit" einen Antheil als Besoldung erhalten, was darauf hinweist, daß sich das von 3 Berwaltern verwaltete, aber unter der Oberaufsicht eines gemeinsamen "Rilchers" stehende Rirchengut durch die Stiftung neuer Jahrzeiten vermehrt hat, nachdem es seinen Ursprung theilweise der nämlichen Ursache zu verdanken hatte.

Das Kirchenaut Ammerswyl wurde feit ber Reformation bes 16ten Jahrhunderts, burch welche Dottifen im freien Amte von bierfeitigen Rirchenverband abgelöst und anftatt biefer Gemeinte bie Gemeinde Dintifen der Kirchaemeinde Ammerswyl zugetheilt wurde, durch einen Rirchmeier verwaltet, welcher alljährlich "von gemeinen tilchgenoffen" ermählt murbe, "bie jarlichen ginng und gulten ber tilchen ammerswyl inzeziechen". Der abtretenbe Kich meier war wieber wählbar und bekleibete biefes Amt in ber Regel während mehreren Sahren. Bon einer bestimmten Rehrordnung, nach welcher die drei zur Pfarrei gehörenden Gemeinden ben Richmeier periodifch zu ftellen bas Recht gehabt hatten, wie bies fpater wirklich ber Kall mar, ift in ben altesten Rirchenrechnungen teine Rebe. Der jeweilige Kirchmeier gieng aus ber freien Bahl ber ge meinen tildgenoffen hervor. Er mußte jährlich Rechnung ablegen, und zwar, wie Prabitant Werner von Ruti im Jahr 1551 bemett, "minem Berren landvogt, laundichriber vnnd gemeinen tilchgenoffen", welche zur Paffation auf bas Schloß Lenzburg eingelaben wurden, aber jeweilen fich burch eine Abordnung vertreten ließen. Die Red nung murbe gewöhnlich vom Prädifanten ausgefertigt, ber bafüt eine kleine Entschädigung, nämlich 1 % 2 Bagen, aus bem Rirchen gut erhielt. Die Paffation burch ben Landvogt, ben Landschreiber und gemeine Rilchgenoffen, benen fich außer bem Ortsgeiftlichen noch auswärtige Prädifanten anschlossen, verurfacte verhältnigmäßig große Roften, die fich von Jahr ju Jahr vermehrten, bis eine Er tanntniß ber Benner-Cammer in Bern die eingeriffenen Digbrauch abichaffte und die Rechnungstoften, wenn auch lange Beit ohne ben

erwünschten Erfolg, auf ein bescheibenes Maaß zuruckzuführen suchte. In ben Angaben über die Verwendung des Kirchengutes werden wir über diesen Punkt ganz spezielle Mittheilungen zu machen im Falle sein.

### 1) Bestand bes Kirchengutes.

Das älteste Schriftstud, welches das Borhandensein eines Kirchengutes Ammerswyl konstatiert, ist die mehrerwähnte Urkunde aus der ersten Fastenwoche des Jahres 1421, in welcher die Kirchmeier des Gotteshauses des hl. Sankt Peters und zwölf Boten zu Ammerswyl und der Kapelle unserer lieben Frauen zu Othmarsingen als Käufer genannt und als Bertreter der Kirche Ammerswyl resp. des Kirchengutes Ammerswyl, aus welchem die bedungene Kaufesumme bezahlt wurde, ausgeführt werden.

An diefen Rauf: und Fertigbrief aus bem Jahre 1421 fchlieft fich fodann "ber Binerobel unferer Fromen", b. h. ber Sankt Marien-Rapelle zu Othmarfingen an, ber auf Martini 1504 angefangen wurde und die Ginkunfte berfelben in Geld- und Bodenginfen, ·fammt bem "Sigriftenlohn" fpezifiziert aufführt. Diefer Binsrobel findet fich in bem im Jahr 1515 nom bamaligen Rirchmeier von Ammerswyl, ber fich felbst "Ulrich Bifcher" nennt und wahrscheinlich von Dottiten gebürtig mar, neu aufgenommenen Berzeichniß ber Bins und Guter und jahrlich Bins, die bem Gotteshaus Ummerswyl zufteben, eingetragen, soweit er nicht von 1504 bis 1515 burch Rapitalablöfungen in feinem Beftande reduziert und verandert worden. Diefes Berzeichniß, welches für die Ausmittlung bes Rirchengutes Ummersmyl in ben erften Zeiten feines urtundlich erwiesenen Bestandes von großer Wichtigkeit und Bebeutung ift, erhalt baburch noch einen erhöhten Werth, bag es bie aus ben brei Gemeinden Ammerswyl, Othmarfingen und Pottiten herrührenden Bestandtheile des gemeinsamen Rirchengutes nach Inhalt des Sahrzeitbuches und der Briefe, fo dabei liegen, gefondert angiebt und es auf biefe Beife möglich macht, zu bestimmen, in welchem Verhältniffe bie einzelnen Gemeinden am gemeinsamen Kirchengut partizipierten.

| <b>—</b> 152 <b>—</b>                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Nach biefem Berzeichniß hatte das Kirchengut Ammerswyl im                            |
| Jahr 1515 folgende Ginnahmen:                                                        |
| 1) An Kernen 30 Mütt 2 Bil.                                                          |
| 2) "Roggen 3 " 2 "                                                                   |
| 3) " Haver 1 " — "                                                                   |
| 4) " Nüssen 1 " 1 "                                                                  |
| 5) "Giern 35 Stüdf;                                                                  |
| 6) " Hühnern 2 Alte;                                                                 |
| 7) "Gelb 33 V 14 ß 5 pf.                                                             |
| Nach dem Preise des Getreides im Jahr 1543, wo der Mitt                              |
| Rernen 17 Bazen, ber Mutt Roggen 10 Bazen, ber Mut                                   |
| Haver 4 Bazen galt und 1 Bil. Ruffe zu 1 Bazen gewerthe                              |
| wurde, war bas Einkommen bes Kirchengutes Ammerswyl in Gel                           |
| berechnet folgendes:<br>Der Kernen hatte einen Werth von Franken 51 Bazen 8 Rappen 5 |
| m                                                                                    |
| A                                                                                    |
| Sie Balle                                                                            |
| " 2 alten hühner werden ange=                                                        |
| fclagen zu " — " 6 " —                                                               |
| " 35 Gier werden angeschlagen zu " — " 7 " —                                         |
| Dazu kommen die Baareinnahmen                                                        |
| im Betrage von 33 % 14 ß 5 pf. " 26 " 1 " —                                          |
| Franken 83 Bazen 6 Rappen 5                                                          |
| Diese 83 Franken 6 Bazen repräsentieren à 4% ein Rapital                             |
| von 2076 alten Schweizerfranken.                                                     |
| An dieses Kapital trugen die drei Gemeinden Ammerswyl,                               |
| Othmarsungen und Dottiken nach dem Verzeichniß des Kirchmeiers                       |
| Ulrich Bischer in folgendem Maaße bei:                                               |
| a) Bon Ammerswyl giengen bem Kirchengute jährlich ein:                               |
| 1) Ein Mütt Haver im Werthe von Fr. — Bz. 4 Rp. —                                    |
| 2) 14 Mütt 2 Bil. Kernen " " " 24 " 6 " 5                                            |
| 3) 7 Btl. Roggen " " " 1 " 7 " 5                                                     |
| 4) 3 Btl. Rüsse " " " " — " 3 " —<br>5) An baarem Gelde 8 " 1 " —                    |
| 5) An baarem Gelbe 8 " 1 " — Zusammen an Gelb Fr. 35 Bz. 2 Rp. —                     |
| அயுமாளன் மா இடம் குட 2 கு. 2 கு. –                                                   |

| Diese Fr. 35, Bazen 2                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2, Maj                                                                                                  | ppen O                                                                              | repraj                                                                     | entier                                              | en à                                                                         | . 4                                            | 0/0                                                 | ein                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| tapital von Franken 870.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                         |                                                                                     |                                                                            |                                                     |                                                                              |                                                |                                                     |                                                            |
| b) Bon Othmarfing                                                                                                                                                                                                                                                                                            | en gie                                                                                                  | engen b                                                                             | em Rir                                                                     | heng                                                | ute jä                                                                       | ihrl                                           | ich e                                               | in:                                                        |
| ) 7 Btl. Roggen                                                                                                                                                                                                                                                                                              | im V                                                                                                    | Berth v                                                                             | on Fr.                                                                     | 1                                                   | Bz.                                                                          | 7                                              | Rp.                                                 | . 5                                                        |
| !) 6 Mütt 1 Btl. Kernen                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ,,                                                                                                      | ,,                                                                                  | ,, ,,                                                                      | 10                                                  | ,,                                                                           | 6                                              | "                                                   | 2                                                          |
| ) An baarem Gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ••                                                                                                      | •                                                                                   | ,,                                                                         | 6                                                   | ,,                                                                           | 8                                              | ,,                                                  | 5                                                          |
| Zusa                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mmen                                                                                                    | an Ge                                                                               | ld Fr.                                                                     | 19                                                  |                                                                              |                                                | Rp.                                                 | 2                                                          |
| Diese Franken 19, Bag                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                     |                                                                            |                                                     |                                                                              |                                                |                                                     |                                                            |
| in Rapital von Franten 4                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80.                                                                                                     |                                                                                     |                                                                            | •                                                   |                                                                              |                                                |                                                     | •                                                          |
| c) Bon Dottiten giei                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                         | enı Rir                                                                             | chengut                                                                    | e jät                                               | rlich                                                                        | ein                                            | 1:                                                  |                                                            |
| ) 9 Mütt 3 Bil. Rernen                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -                                                                                                       |                                                                                     |                                                                            |                                                     |                                                                              |                                                |                                                     | 5                                                          |
| O O OUT OBOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "                                                                                                       | "                                                                                   | ,,                                                                         | "                                                   | "                                                                            |                                                | "                                                   | 2                                                          |
| ) 35 Stud Gier                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ,,                                                                                                      | "                                                                                   | "                                                                          | ,,                                                  | ,,                                                                           |                                                | ,,                                                  | 7                                                          |
| ) 2 alte Hühner                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "                                                                                                       | "                                                                                   | "                                                                          | ,,                                                  | ,,                                                                           | _                                              |                                                     | 6                                                          |
| ) An baarem Gelb                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | "                                                                                   | ,,                                                                         | ,,                                                  | "                                                                            | 10                                             |                                                     | 4                                                          |
| ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         |                                                                                     | Zusan                                                                      | ımen                                                | Жr.                                                                          | 28                                             |                                                     | 4                                                          |
| Diese Fr. 28, Bazen 4                                                                                                                                                                                                                                                                                        | reprä                                                                                                   | Tentiere                                                                            |                                                                            |                                                     |                                                                              |                                                |                                                     |                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         | 1                                                                                   |                                                                            | ,                                                   |                                                                              |                                                |                                                     |                                                            |
| franken 715.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                         |                                                                                     |                                                                            |                                                     |                                                                              |                                                |                                                     |                                                            |
| franken 715.<br>Nach biefer Berechnung                                                                                                                                                                                                                                                                       | a hatt                                                                                                  | e im S                                                                              | Rabr 1                                                                     | 515                                                 | bie                                                                          | Вe                                             | meir                                                | ıbe                                                        |
| Nach diefer Berechnung                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                         |                                                                                     |                                                                            |                                                     |                                                                              |                                                |                                                     |                                                            |
| Rach biefer Berechnung<br>Immerswyl am bafigen K                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | nt eine                                                                             | n Anth                                                                     | eil v                                               | on L                                                                         | livr.                                          | . 8                                                 | 80                                                         |
| Nach biefer Berechnung<br>Immerswyl am basigen Ki<br>Ihmarsingen                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | ut eine                                                                             | n Anth                                                                     | eil v                                               | on L<br>"                                                                    | ivr.<br>"                                      | 8<br>4                                              | 80<br>80                                                   |
| Rach biefer Berechnung<br>Immerswyl am bafigen K                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                         | ut eine                                                                             | n Anth                                                                     | eil v                                               | on L<br>"<br>"                                                               | ivr.<br>"<br>"                                 | 8<br>4<br>7                                         | 80<br>80<br>15                                             |
| Nach biefer Berechnung<br>Immerswyl am basigen Ki<br>Ithmarsingen<br>Intisen                                                                                                                                                                                                                                 | ircheng                                                                                                 | ut eine                                                                             | n Anth                                                                     | eil v                                               | on L<br>"<br>"                                                               | ivr.<br>"<br>"                                 | 8<br>4<br>7                                         | 80<br>80<br>15                                             |
| Nach dieser Berechnung<br>Immerswyl am dasigen Ki<br>Ithmarsingen<br>dottiken<br>In Prozenten ausgebrü                                                                                                                                                                                                       | ircheng<br>ict,                                                                                         | nt eine<br>"<br>"<br>a                                                              | n Anth<br>"<br>"<br>(te Sch                                                | eil v<br>weiz                                       | on E<br>"<br>"<br>erfrai                                                     | eivr.<br>"<br>"<br>ufen                        | 8<br>4<br>7<br>20                                   | 80<br>80<br>15<br>75                                       |
| Nach dieser Berechnung<br>Immerswyl am dasigen Ki<br>Ithmarsingen<br>dottisen  In Prozenten ausgedrü<br>Men auf die Gemeinde Ar                                                                                                                                                                              | ircheng<br>ict,<br>mmers                                                                                | nt eine<br>"<br>"<br>a<br>wyl .                                                     | n Anth<br>"<br>"<br>(te Sch                                                | eil v                                               | on S<br>"<br>"<br>erfrai                                                     | livr.<br>"<br>"<br>ufen<br>42                  | 8<br>4<br>7<br>20                                   | 80<br>80<br>15<br>75<br>%                                  |
| Nach dieser Berechnung<br>Immerswyl am dasigen Ki<br>Ithmarsingen<br>dottisen  In Prozenten ausgedrü<br>Men auf die Gemeinde An                                                                                                                                                                              | ircheng<br>ict,<br>mmers<br>thmarf                                                                      | nt eine<br>"<br>"<br>a<br>wyl .<br>ingen                                            | n Anth<br>"<br>(te Sch                                                     | eil v                                               | on L<br>"<br>"<br>erfrai                                                     | ivr.<br>"<br>"<br>ufen<br>42<br>23             | 8<br>4<br>7<br>20                                   | 80<br>80<br>15<br>75<br>%                                  |
| Nach dieser Berechnung<br>Immerswyl am dasigen Ki<br>Ithmarsingen<br>dottiken  In Prozenten ausgedrü<br>Men auf die Gemeinde Ar                                                                                                                                                                              | ircheng<br>ict,<br>mmers<br>thmarf<br>ottifen                                                           | nt eine<br>"<br>"<br>a<br>wyl .<br>ingen                                            | n Anth                                                                     | eil v                                               | on L                                                                         | ivr.<br>"<br>"<br>ufen<br>42<br>23             | 8<br>4<br>7<br>20                                   | 80<br>80<br>15<br>75<br>%                                  |
| Nach dieser Berechnung<br>Immerswyl am dasigen Krithmarsingen<br>Ichmarsingen<br>Ichmarsingen<br>In Prozenten ausgedrüften auf die Gemeinde Ar<br>""""""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                       | ircheng<br>icct,<br>mmers<br>thmarj<br>ottifen<br>Kapit                                                 | nt eine<br>"<br>"<br>a<br>wyl .<br>ingen<br>                                        | n Anth                                                                     | eil v<br>)weiz                                      | on L<br>"<br>erfrai                                                          | ivr. " " ufen 42 23 34                         | 8<br>4<br>7<br>20<br>1/4<br>1/4<br>1/2              | 80<br>80<br>15<br>75<br>%<br>"                             |
| Nach dieser Berechnung<br>Immerswyl am dasigen Kinhmarsingen<br>Ichmarsingen<br>In Prozenten ausgedrü<br>Men auf die Gemeinde An<br>""" D<br>Is Gesammtvermögens an<br>Die älteste, vorhandene                                                                                                               | ircheng<br>ickt,<br>mmers<br>thmarj<br>ottifen<br>Kapit<br>Kirch(                                       | nt eine<br>"<br>"<br>a<br>wyl<br>ingen<br><br>alien u                               | n Anth                                                                     | eil v<br>)weiz<br>Denzii                            | on L<br>" erfrai                                                             | tivr. " " " " " 42 23 34                       | 8<br>4<br>7<br>20<br>1/4<br>1/4<br>1/2              | 80<br>15<br>75<br>%<br>"                                   |
| Nach dieser Berechnung<br>Immerswyl am dasigen Kindharsingen<br>Ichmarsingen<br>In Prozenten ausgedrütten auf die Gemeinde An<br>""" Die Sessenten ausgedrütten auf die Gemeinde An<br>""" Die Sessenten ausgedrütten ausgedrütten ausgeden des Kirchmer                                                     | iccheng<br>icct,<br>mmers<br>thmarf<br>ottifen<br>Kapit<br>Kirch (<br>iers in                           | nt eine<br>"<br>"<br>a<br>wyl<br>ingen<br><br>alien u<br>enredyn<br>n Jahr          | n Anth                                                                     | eil v<br>weiz<br>denzii<br>hält                     | on L<br>" erfrai                                                             | eivr.  " " uten 42 23 34                       | 8 4 7 20 1/4 1/4 1/2 tehmenüb                       | 80<br>80<br>15<br>75<br>%<br>"                             |
| Nach dieser Berechnung<br>Immerswyl am dasigen Kithmarsingen<br>Ichtifen  In Prozenten ausgebrüten auf die Gemeinde An<br>""" "" "  S Gesammtvermögens an<br>Die älteste, vorhandene<br>id Ausgeben des Kirchmei<br>Ine jedoch anzugeben, wie                                                                | icheng<br>icht,<br>mmers<br>thmari<br>ottifen<br>Kapit<br>Kirch<br>iers in<br>viel e                    | nt eine<br>"<br>"<br>a<br>wyl .<br>ingen<br>alien u<br>enrechn<br>n Jahr<br>r wirtl | n Anth                                                                     | eil v<br>weiz<br>denzin<br>hält<br>einar<br>genor   | on L<br>" erfrai  nfen.  das (  ider  umen                                   | eivr.  " " unfen  42  34  Sinu gege            | 8 4 7 20 1/4 1/4 1/2 aehmenüb                       | 80<br>80<br>15<br>75<br>%<br>""                            |
| Nach dieser Berechnung<br>Immerswyl am dasigen Krithmarsingen<br>Ichmarsingen<br>Ichmarsingen<br>In Prozenten ausgedrüftlen auf die Gemeinde Ar<br>""""""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                      | ircheng<br>icct,<br>mmers<br>thmarf<br>ottifen<br>Kapit<br>Kirch (<br>iers in<br>viel e                 | nt eine<br>" " a wyl ingen . alien u enrechi n Jahr er wirfl                        | n Anth " " Ite Sch ich Bo' 1543 ich eing                                   | eil v<br>weiz<br>denzii<br>hält<br>einar<br>zenor   | on L<br>" erfrance infen. bas ( iber innens                                  | eivr.  " " " " " 42 23 34  Singeger un wyl     | 8 4 7 20 11/4 11/4 11/2 nehmenüb d au Kir           | 80<br>80<br>15<br>75<br>%<br>""                            |
| Nach dieser Berechnung<br>Immerswyl am dasigen Kithmarsingen<br>Ichmarsingen<br>In Prozenten ausgedrü<br>Men auf die Gemeinde An<br>""" D<br>Is Gesammtvermögens an<br>Die älteste, vorhandene<br>Id Ausgeben des Kirchme<br>Ine jedoch anzugeben, wie<br>geben habe. Damals war<br>eier. Seine Rechnung ist | ircheng<br>ickt,<br>mmers<br>thmarf<br>ottifen<br>Kapit<br>Kirch (iers in<br>viel e<br>Han<br>gefchr    | nt eine<br>" " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                    | n Anth " " Ite Sch in Bo nung 1 1543 ich eine                              | eil v<br>nweiz<br>denzii<br>einar<br>i Um<br>i dar  | on S<br>""<br>""<br>erfran<br>das (<br>diber<br>numen<br>mers                | eivr.  " " " " " 42 23 34  Sinn gege un wyl    | 8 4 7 20  1/4 1/4 1/2  nehmenüb d an Kir Brä        | 80<br>80<br>15<br>75<br>% " "<br>uen<br>er,<br>18=<br>obi= |
| Nach dieser Berechnung<br>Immerswyl am dasigen Krithmarsingen<br>Ichmarsingen<br>Ichmarsingen<br>In Prozenten ausgedrüftlen auf die Gemeinde Ar<br>""""""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                      | ircheng<br>ickt,<br>mmers<br>thmarf<br>ottifen<br>Kapit<br>Ciers in<br>viel e<br>Han<br>gefchr<br>er. I | nt eine<br>" " " " " " " " " " " " " " " " " " "                                    | n Anth  " Ite Sch  in Bo  nung    1543  ich eine  rig vor  on bem  stand b | eil v<br>denzii<br>denzii<br>einar<br>t Am<br>t dar | on L<br>""<br>""<br>""<br>nfen.<br>das (<br>deer<br>nmens<br>malig<br>irchei | eivr.  " " 42 23 34  Sinn gege un wyl en ' ngu | 8 4 7 20  1/4 1/4 1/4 1/2  nehmenüb d an Kir Brätes | 80<br>80<br>15<br>75<br>% " " uen er, 18= th= th= th=      |

zinfes ein Kapital angenommen von 120 Gl., für ben Mütt Roggen ein folches von 781/2 Gl. und für bas Bil. Ruß ein folches von 10 Gl., und bazu bemerkt, jo feien die Bobenzinse, in Gelb berechnet, "nach alter Uebung angeschlagen worden". —

In "bem Rechnig und Schuldbuch der Kilchen Ammerschwill" finden sich vom Jahr 1548 an dis zum Jahr 1799 vom jeweiligen Landschreiber auf Schloß Lenzburg sämmtliche Rechnungs-Passationen des Landvogts in ununterbrochener Reihenfolge eingetragen, währendbem die eigentlichen Kirchenrechnungen vom Jahr 1564—1638 sehlen. Ans diesen Rechnungspassationen, welche das Sinnehmen und Ausgeben eines jeweiligen Kirchmeiers mit einander vergleichen und den Passivssald des Rechnungsstellers sehsehen, ist das wirkliche Einsommen des Kirchengutes nicht ersichtlich, da unter den Einnahmen sich mitunter auch eingegangene Kapitalgelder und Restanzen früherer Rechnungen besinden. Ueber den Bestand des Kirchengutes während der Zeit vom Jahr 1578 bis 1625, wo eine amtliche Aufnahme des Kirchenvermögens an unablösigen Bodenzinsen und ablösigen Psennigzinsen stattsah, können wir daher keine genaue und zuverlässige Auskunft geben.

Währendbem der von Prädikant Wernher von Küti im Jahr 1556 zum Bezug der im Jahr 1555 fällig gewordenen Bodenzinse und Pfennigzinse angelegte Kirchen-Robel ohne Mitwirkung irgend einer gesetlichen Autorität angesertigt wurde, und Prädikant Ulrich Trog im Jahr 1578 sein "Inzug-Rödeli der Kilchen Ammerswyl" ohne Geheiß des Landvogts, freiwillig, dem Kirchengut und seinem Berwalter zu lieb versaßte, wurde im Jahr 1625 eine amtliche Aufnahme des Kirchengutes Ammerswyl angeordnet und schon 4 Jahr später, nämlich 1629, auf Besehl des Landvogt J. J. Manuel auf Lenzburg durch den Herrn Prädikanten von Leutwyl — Phemmann — nachmals Prädikant in Ammerswyl — Untervogt Däschler, Werner Histor, Hans Gehrig, Hans Friedrich und Fells Engel eine Revision vorgenommen, da "sich Unrichtigkeit der ablösigen und unablösigen Zinse erhoben hatte". —

Rach diesem, in den Jahren 1633 und 1668 wiederum rei

ierten und in "nüwe Richtigkeit" gestellten Kirchen-Arbar betrug as Ginnehmen bes Kirchengutes Ammerswyl im Jahr 1625

- a) An unablöfigen Bodenzinfen:
  - 1) Gelb 2 % 19 g 2 pf.
  - 2) Rernen 17 Mütt 1 Btl.
  - 3) Roggen 2 Mütt 1 Btl.
    - 4) Haver 1 Mütt
    - 5) Ruffe 1 Mütt 1 Btl.
- b) An Rapitalzinsen:

614 H 15 B.

Summa summarum alles Innemmens an Pf. 617 & 14 f, beller.

Im Jahr 1637 wurde ber Mütt Kernen zu 12 A, ber Mütt paver zu 5 B, ber Mütt Roggen zu 7 A angeschlagen.

Comit hatten

| le | 17 | Mi   | itt | 1  | Vtl.  | Re | rnen | . ( | einen | W | erth | vo  | n    |    |     | 207 | u             | _  | ß  |
|----|----|------|-----|----|-------|----|------|-----|-------|---|------|-----|------|----|-----|-----|---------------|----|----|
|    |    |      |     |    | • • • |    |      |     |       |   |      |     |      |    |     | 15  | • •           |    |    |
|    |    |      |     |    |       |    |      |     |       |   |      |     |      |    |     | 5   |               |    |    |
| ie | 5  | etl. | 971 | üM | 8.    | •  |      | •   | •     |   |      |     |      | •• | •   | 1   | "             |    | "  |
|    |    |      |     |    |       |    |      |     |       |   |      | 211 | آa ا | mm | ien | 228 | $\mathcal{B}$ | 16 | fz |

Die unter den Einnahmen des Jahres 1515 und 1555 erscheinenden 2 alten Sühner und 35 Gier, die von R. Schmid und einen Erben in hägglingen entrichtet wurden, kommen in dem eurevidierten Kirchen-Urbar deßhalb nicht mehr vor, weil sie einem iweiligen Prädikanten zustelen und unter den von ihnen verzeichsteten Einnahmen der Pfarrei auch regelmäßig aufgeführt werden.

Rechnet man nun die eingegangenen Gelb- und Bobenzinse zudemmen, so ergiebt sich für das Jahr 1625 ein reines Einkommen 168 Kirchengutes Ammerswyl von 846 F 10 f 2 pf., welche Summe 1 4 % ein Kapital repräsentiert von 21,162 F 10 f.

Bu bemerten ift, daß die Fruchtpreise in der damaligen Zeit wegen des dreißigjährigen Krieges sehr hoch standen, nachmals wer wieder auf und sogar unter ihren normalen Stand herabsanten.

Der bessenungeachtet hat sich bas Kirchengut in bem Zeitraum ben 70 Jahren (1555—1625) sehr bebeutend vermehrt. Dagegen

aber hatten mahrend biefer Zeit auch die orbentlichen und aufer orbentlichen Ausgaben verhältnigmäßig fehr zugenommen.

Im Jahr 1629 hatte bas Rirchengut Ammerswyl folgende Ginfünfte:

a) Un unablöfigen Bobenginfen :

An Pfenningen 5 & 19 & 5pf.

" Rernen 20 Mütt 3 Btl.

, Roggen 2 Mütt 1 Btl.

" Haver 1 Mütt

" Ruffen 1 Mutt 1 Btl.

b) An ablöfigen Pfennigzinsen:

708 % 5 g 6 pf.

Summa Summarum alles Ginnehmens an Pfennigen 714 8 4 ft 11 pf.

Sämmtliches Getreibe hatte somit einen Werth von 264 & 16 s.

Das gesammte Einkommen belief sich baher auf 979 & und
11 Heller und diese Summe repräsentiert & 4 % ein Kapital von
24,476 &.

Im Jahr 1632 beliefen sich die ablösigen Pfennigzinse (Kapitalzinse) auf 747 % 5 ß 6 pf., währenddem die unablösigen Boderzinse an Geld und Getreide sich gleich blieben. Das gesammte Sirkommen des Kirchengutes Ammerswyl erreichte also Anno 1632, wenn man die Fruchtpreise vom Jahr 1637 annimmt, die Summe von 1018 % 11 Heller, welche einen Kapitalstock von 25,450 & repräsentiert.

Somit hatte sich das Kirchengut innerhalb 3 Jahren um um gefähr 1000 % vermehrt. Fünf Jahre später, nämlich 1637, be trugen die Kapitalzinse 826 % 15 ß 6 Heller, und nehmen wir dazu die unablösigen Bodenzinse an Gelb und Getreide, so giengen

em Kirchmeier von Ammerswyl im genannten Jahre ein 1097 & 0 ß 11 pf., welche Summe ein Kapital erforbert von 27,438 %. die Bermehrung bes Kirchengutes beläuft sich also in ber Zeit vom ahr 1632—1637 auf 1988 %. Das Jahr 1639 weist wiederum ne Bermehrung bes Kapitalstockes auf, indem berselbe 837 % 10 ß n Zinsen abwarf, die, mit den Bodenzinsen zusammengerechnet, ne Gesammteinahme bilden von 1108 % 5 ß und 5 pf. und somit n Kapital repräsentieren von 27,706 % 5 ß.

Im Jahr 1642 betrugen die Kapitalzinse 850 A, anno 1664 sbeutend mehr, nämlich 1040 A 11 ß. — Die in Ammerswyl ngelegten Kapitalien warfen 323 A 9 ß Zinsen ab, die in Dintiken 66 A, die in Othmarsingen 303 A und die in andern Gemeinden 48 A 2 ß.

Das Jahr 1670 weist eine Einnahme an Kapitalzinsen von 192 % und 12 ß auf. Das Jahr 1676 von 1308 % 18 ß, sährendbem im Jahr 1678 nur 1207 % 1 ß 8 pf. eingiengen, ndem der Kirchenbau in Othmarsingen mehrsache Kapitalaussündungen nothwendig gemacht hatte.

Anno 1684 sielen aus bem gleichen Grunde die Kapitalzinse auf 198 % 7 ß 8 pf. und Anno 1688 auf 1196 % 3 ß herunter. Bis zum Ansang des 18ten Jahrhunderts zeigen sich in den Sinzahmen des Kirchengutes keine bedeutenden Veränderungen, die absolichen Kapitalien wersen jährlich einen Zins von 1000 bis 1200 % b. Von Martini 1700 bis auf Martini 1702 hatte der Kirchmeier olgende Sinnahmen:

# An Bobenzinsen:

- 1) Bu Ammersmyl an Rernen 9 Mutt 1 Btl. 2 Blg.
  - " " " Roggen 3 " 1 " 2 "
    2) " Mägenwyl " Rernen " 1 " "
  - 3) " Hägglingen " " 2 " 1 " "
  - 4) " Dottiken " " 8 " 1 " " Summa an Kernen 20 Mütt 2 Blg.

" " Roggen 3 Mütt 1 Btl. 2 Blg.

An Geld: 2 Gl. 12 Bz. 2 Rrz. ober 5 % 13 ß 8 Haller. Item 2 Bil. Ruß. aber hatten mahrend biefer Zeit auch die orbentlichen und außer orbentlichen Ausgaben verhältnigmäßig fehr zugenommen.

Im Jahr 1629 hatte bas Rirchengut Ammerswyl folgende Ginkunfte:

a) Un unablöfigen Bobenginfen:

An Pfenningen 5 & 19 ß 5 pf.

" Rernen 20 Mütt 3 Btl.

. Roagen 2 Mütt 1 Btl.

" Haver 1 Mütt

" Ruffen 1 Mutt 1 Btl.

b) Un ablöfigen Pfennigzinsen:

708 % 5 g 6 pf.

Summa Summarum alles Einnehmens an Pfennigen 714 8 4 ft 11 pf.

|     | Nac        | th be | n Fi  | cuchti | orei | ijen b | es J  | ahre& | 16  | 337 | hat | ten |             |                |    |   |
|-----|------------|-------|-------|--------|------|--------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-------------|----------------|----|---|
| die | <b>2</b> 0 | Müi   | t 3   | Vtl.   | R    | ernen  | einen | We    | rth | nou | ;   |     | <b>24</b> 3 | $\mathfrak{A}$ |    | ß |
| ,,  | 2          | "     | 1     | ,,     | R    | oggen  | •     |       |     |     |     |     | 15          | ,,             | 16 | , |
| ber | Mü         | itt Ş | aver  | •      |      |        |       |       |     | •   | •.  | •   | 5           | "              | _  | , |
| die | 5 8        | Btl.  | 9tüff | e.     | •    |        |       |       | •   | •   |     |     | 1           | 77             |    | , |
|     |            |       |       |        |      |        |       |       |     |     |     |     | 264         | Ħ              | 16 | - |

Sämmtliches Getreibe hatte somit einen Werth von 264 & 16 s.

Das gesammte Einkommen belief sich baher auf 979 & und
11 Heller und biese Summe repräsentiert & 4 % ein Rapital von
24,476 &.

Im Jahr 1632 beliefen sich die ablösigen Pfennigzinse (Rapitalzinse) auf 747 % 5 ß 6 pf., währendbem die unablösigen Boderzinse an Geld und Getreide sich gleich blieben. Das gesammte Gistommen des Kirchengutes Ammerswyl erreichte also Anno 1632, wenn man die Fruchtpreise vom Jahr 1637 annimmt, die Summe von 1018 % 11 Heller, welche einen Kapitalstock von 25,450 frepräsentiert.

Somit hatte sich das Kirchengut innerhalb 3 Jahren um wegefähr 1000 % vermehrt. Fünf Jahre später, nämlich 1637, be trugen die Kapitalzinse 826 % 15 ß 6 Heller, und nehmen wir dazu die unablösigen Bodenzinse an Gelb und Getreide, so giengen

bem Kirchmeier von Ammerswyl im genannten Jahre ein 1097 % 10 ß 11 pf., welche Summe ein Kapital erforbert von 27,438 %. Die Vermehrung bes Kirchengutes beläuft sich also in der Zeit vom Jahr 1632—1637 auf 1988 %. Das Jahr 1639 weist wiederum eine Vermehrung des Kapitalstockes auf, indem derselbe 837 % 10 ß an Zinsen abwarf, die, mit den Bodenzinsen zusammengerechnet, eine Gesammteinahme bilden von 1108 % 5 ß und 5 pf. und somit ein Kapital repräsentieren von 27,706 % 5 ß.

Im Jahr 1642 betrugen die Kapitalzinfe 850 A, anno 1664 bedeutend mehr, nämlich 1040 A 11 ß. — Die in Ammerswyl angelegten Kapitalien warfen 323 A 9 ß Zinsen ab, die in Dintiken 266 A, die in Othmarsingen 303 K und die in andern Gemeinden 148 A 2 ß.

Das Jahr 1670 weist eine Einnahme an Rapitalzinsen von 1192 A und 12 ß auf. Das Jahr 1676 von 1308 A 18 ß, währendbem im Jahr 1678 nur 1207 A 1 ß 8 pf. eingiengen, indem der Kirchenbau in Othmarsingen mehrsache Kapitalaustündungen nothwendig gemacht hatte.

Anno 1684 fielen aus dem gleichen Grunde die Kapitalzinse auf 1198 % 7 ß 8 pf. und Anno 1688 auf 1196 % 3 ß herunter. Bis zum Ansang des 18ten Jahrhunderts zeigen sich in den Sinznahmen des Kirchengutes keine bedeutenden Beränderungen, die ablöslichen Kapitalien wersen jährlich einen Zins von 1000 bis 1200 % ab. Bon Martini 1700 bis auf Martini 1702 hatte der Kirchmeier folgende Sinnahmen:

#### An Bobenzinsen:

- 1) Bu Ammerswyl an Kernen 9 Mütt 1 Btl. 2 Blg.
  - " " " " Roggen 3 " 1 " 2 "
    2) " Mägenwyl " Kernen " 1 " "
  - 3) " Hägglingen " " 2 " 1 " "
  - 4) " Dottiken " " 8 " 1 " " Summa an Kernen 20 Mütt 2 Blg.

" " Roggen 3 Mütt 1 Bil. 2 Blg.

An Geld: 2 Gl. 12 Bz. 2 Arz. oder 5 % 13 ß 8 Haller. Item 2 Bil. Ruß. aber hatten mahrend biefer Zeit auch die ordentlichen und außer ordentlichen Ausgaben verhältnigmäßig fehr zugenommen.

Im Jahr 1629 hatte bas Kirchengut Ammerswyl folgende Ginfünfte:

a) Un unablöfigen Bobenginfen :

An Pfenningen 5 & 19 ß 5 pf.

" Rernen 20 Mütt 3 Btl.

, Roggen 2 Mütt 1 Btl.

" Haver 1 Mütt

, Nüssen 1 Mütt 1 Btl.

b) An ablöfigen Pfennigzinfen:

708 H 5 B 6 pf.

Summa Summarum alles Einnehmens an Pfennigen 714 8 4 f 11 pf.

Sämmtliches Getreibe hatte somit einen Werth von 264 & 16 f. Das gesammte Einkommen belief sich baher auf 979 & und 11 heller und biese Summe repräsentiert & 4 % ein Rapital von 24,476 &.

Im Jahr 1632 beliefen sich die ablösigen Pfennigzinse (Kapitalzinse) auf 747 % 5 ß 6 pf., währendbem die unablösigen Bodenzinse an Geld und Getreide sich gleich blieben. Das gesammte Sixtommen des Kirchengutes Ammerswyl erreichte also Anno 1632, wenn man die Fruchtpreise vom Jahr 1637 annimmt, die Summe von 1018 % 11 Heller, welche einen Kapitalstock von 25,450 frevräsentiert.

Somit hatte sich bas Kirchengut innerhalb 3 Jahren um wegefähr 1000 % vermehrt. Fünf Jahre später, nämlich 1637, be trugen die Kapitalzinse 826 % 15 ß 6 Heller, und nehmen wir bazu die unablösigen Bodenzinse an Gelb und Getreibe, so giengen

em Kirchmeier von Ammerswyl im genannten Jahre ein 1097 % 0 ß 11 pf., welche Summe ein Kapital erfordert von 27,438 %. die Bermehrung des Kirchengutes beläuft sich also in der Zeit vom jahr 1632—1637 auf 1988 %. Das Jahr 1639 weist wiederum me Bermehrung des Kapitalstockes auf, indem derselbe 837 % 10 ß n Zinsen abwarf, die, mit den Bodenzinsen zusammengerechnet, ne Gesammteinahme bilden von 1108 % 5 ß und 5 pf. und somit n Kapital repräsentieren von 27,706 % 5 ß.

Im Jahr 1642 betrugen die Kapitalzinse 850 A, anno 1664 deutend mehr, nämlich 1040 A 11 ß. — Die in Ammerswyl ngelegten Kapitalien warfen 323 A 9 ß Zinsen ab, die in Dintiken 66 A, die in Othmarsingen 303 A und die in andern Gemeinden 48 A 2 ß.

Das Jahr 1670 weist eine Einnahme an Kapitalzinsen von 192 A und 12 ß auf. Das Jahr 1676 von 1308 A 18 ß, ährendbem im Jahr 1678 nur 1207 A 1 ß 8 pf. eingiengen, ibem ber Kirchenbau in Othmarsingen mehrsache Kapitalausindungen nothwendig gemacht hatte.

Anno 1684 fielen aus bem gleichen Grunde die Kapitalzinse auf 198 % 7 ß 8 pf. und Anno 1688 auf 1196 % 3 ß herunter. is zum Ansang des 18ten Jahrhunderts zeigen sich in den Sinsahmen des Kirchengutes teine bedeutenden Beränderungen, die absislichen Kapitalien wersen jährlich einen Zins von 1000 bis 1200 % b. Bon Martini 1700 bis auf Martini 1702 hatte der Kirchmeier Igende Sinnahmen:

# An Bodenzinsen:

- 1) Zu Ammerswyl an Kernen 9 Mütt 1 Btl. 2 Blg.
- " " " Roggen 3 " 1 " 2 "
  2) " Mägenwyl " Rernen " 1 " "
- 3) " Hägglingen " " 2 " 1 " "
- 5) " Quggiingen " " 2 " 1 " " 4) " Dottiken " " 8 " 1 " — "
  - Summa an Kernen 20 Mütt 2 Blg.

" " Roggen 3 Mütt 1 Btl. 2 Blg. An Gelb: 2 Gl. 12 Bz. 2 Krz. ober 5 % 13 ß 8 Haller. Item 2 Btl. Ruß. Einnahmen an ablösigen Pfennigzinsen:

- 1) Bon der Gemeinde Ammerswyl . 160 Gl. 14 B<sub>3.</sub> 2 Rg
- Othmarsingen 153 2) 1 185
- Dintiten . 2 3)
- 105 11 5) äußern Orten . 605 Gl. — Bz. -- Rrz. Summa

Rum erften Mal werben in biefer Rechnung "liegende Guter" als Beftandtheil bes Kirchengutes Ammerswyl aufgeführt, und zwar "bie Bohmatt", bie um 19 Gl. jährlichen Binfes verpachtet mar, und ungefähr 11/2 Bierling Acher im herrliberg, ber einen Sahregertrag von 7 Bazen und 2 Kreuzer abwarf. Im Sahr 1746 wurden biefe beiben Grunbstude vertauft, bie Bohmatt um 506 Gl. 5 Ba. und ber Ader im Herrliberg um 57 Gl. Die Rahlungen wurden ins Rapitalvermögen des Kirchengutes eingekehrt und bie betreffenden Binfe jeweilen wie die übrigen Rapitalzinfe verrechnet. Bon 1702-1718 bewegen sich bie Rapitalzinse zwischen 630 GL und 656 Gl. Der Kapitalftock konnte sich nicht besonders ver: mehren, ba, wie wir feben werben, bie Erträgniffe bes Rirchenguts nach allen Seiten bin in Anspruch genommen murben. maren einzelne Rapitalien schlecht verfichert und giengen beftalb verloren, ober es tonnten die betreffenben Schuldner bie verfallenen Rinfe megen großer Armuth nicht bezahlen und es blieb nichts Anderes übrig, als fie ihnen nachzulaffen und ju fchenten. So giengen von Martini 1717—1718 nicht weniger als 370 GL Aus dem "Zinsbuch 10 Ba. 11/2 Rra. bem Kirchengut verloren. und Heusch: Model" wurde 1720 ein Kapital von 70 Bl. nebst 2 Binfen im Betrage von 7 Bl. ju ftreichen beschloffen, und baju bemertt "von des Ragers verlumpeten Cachen, fo bie Rilchen ver lieren muß". Um bas Sahr 1760 erscheinen in ben Rirchenred nungen als Bestandtheil bes Kirchengutes Ammersmyl wieberum liegende Güter, und zwar vorab bas fogenannte "Siegriftenland", bestehend in 6 verschiedenen Grundstuden, die 4 Jucharten und 3 Bla, halten und auf 1010 Gl. geschätzt find, fobann ein Mann werk Matten in der Pfohmatt, geschätzt um 300 Gl. und benützt vom "Drenläuter", ferner bas Schulhaus fammt Rraut- und Baum:

garten, 2 Blg. haltend, zu Ammerswyl, geschätzt um 200 Gl., die nebst einem halben Blg. Bündten im Vilgi und ½ Blg. im Geiß-bühlrain, beides geschätzt um 32 Gl., dem Schulmeister von Ammers: wyl zur Benutzung zustehen, und endlich das Schulhaus, die Scheune und der Baumgarten zu Othmarsingen, 7 Blg. haltend, geschätzt um 1000 Gl., deren unentgelbliche Benutzung einem jeweiligen Schulmeister von Othmarsingen zukommt.

Von dem "Siegriftenland", dessen Benutung einem jeweiligen Siegriften von Ammerswyl bis auf die gegenwärtige Zeit als Besfoldung zugekommen ist, wurden mit der Zeit einige Stück verskauft, so daß dasselbe im Jahr 1879 nur noch ungefähr 33/4 Jucharten beträgt.

Die Schulhäuser von Ammerswyl und Othmarsingen, zu benen im Jahr 1802 auch basjenige von Dintiken hinzukam, wurden nebst dem dabei liegenden und dazu gehörenden Land im Jahr 1810, als ein Theil des Kirchengutes zu Schulgütern ausgeschieden wurde, wie wir im Lause dieser Darstellung sehen werden, den drei Gemeinden als Eigenthum förmlich übergeben und abgetreten. Damit übernahmen die Gemeinden natürlich auch die Verpflichtung, für die Unterhaltung der Schulhäuser, Besoldung der Lehrer 2c. selber zu sorgen.

Demnach hatte bas Kirchengut Ammerswyl von 1760 an folsgende integrierende Bestandtheile:

- 1) Liegende Güter,
- 2) Unablösige Rapitalien,
- 3) Ablösige Rapitalien und
- 4) Ein Getreibefapital.

Die beiben Kirchengebäube in Ammerswyl und Othmarsingen finden sich in keiner Kirchenrechnung als Bermögensbestandtheile aufgeführt und ebenso wenig die verschiedenen Utensilien, die zum Kirchendienst verwendet und aus dem Kirchengute angeschafft wurden.

(Der Mütt Kernen repräsentiert ein Kapital von 120 Gl., ber Mütt Roggen von 781/2 Gl. und ber Mütt Ruß von 40 Gl.)

In den Jahren 1807—1810 standen die ablösigen Rapitalien auf 18372 Franken 7 Bazen und 5 Rappen, die Liegenden Güter hatten durch den Bau eines neuen Schulhauses in Dintiken einen Wehrwerth von 1550 Gl. erhalten, das Getreidekapital, sowie das Kapital der unablösigen Pfennigzinse war sich gleich geblieben.

Den 17ten Christmonat 1810 beschloß ber "Kleine Rath bes Kantons Aargau", ben brei zur Kirchgemeinde Ammerswyl gehörenden Civil-Gemeinden Ammerswyl, Dintiken und Othmarsingen zu gestatten, von dem gemeinschaftlichen, ungefähr 20,000 Gl. betragenden Kirchengut einen Theil auszuscheiden, um daraus einen Schulsond zu bilden, und den Betrag des restierenden Kirchengutes auf 10,000 Gl. sestzusezen. Das ganze Vermögen in Liegenschaften, Gebäulichkeiten, Kapitalien und Modilien wurde in 21 Theile getheilt, und auf Grundlage der Kopszahl erhielt die Gemeinde

Othmarfingen 3/21 (außerbem 180 Gl. zum Boraus).

Dintifen 7/21 Ammerswyl 5/21

Das Schulhaus und bas babei liegende Land mußte

Othmarfingen um 1400 Gl.

Dintiten " 1500 ,

Ammerswyl " 400 " übernehmen.

Bur Vertheilung kamen zufolge Kirchenrechnung vom 28. Hornung 1811 Franken 15,994. 21/4 Rp. Davon erhielt Othmarsingen zum Boraus L. 270 und von ben übrig bleibenden L. 15,724 Rp. 21/4

<sup>9</sup>/21 mit L. 6738 Bz. 9 Rp. 3;

Dintiten 1/21 " " 5241 " 3 " 9

und Ammerswyl 5/21 ,, , 3743 ,, 8 ,, 5

Eumma L. 15724 Bz. 1 Rp. 7

Bei bieser Theilung, die den 28. Hornung 1811 in Lenzburg gesertigt und vom Notar Carl Bertschinger verschrieben wurde, war die Gemeinde Ammerswyl vertreten durch Samuel Gehrig, Ammann; Dintiken durch Ib. Meier, Ammann, Rudolf Meier und J. J. Meier, Gemeinderäthe; Othmarsingen durch Joachim Wirz, Ammann, und Rudolf Marti, Gemeindrath. Außerdem waren anwesend: Marcus Albrecht, Pfarrer in Ammerswyl und Joh. Hünerwadel, Pfarrer in Lenzburg.

Unterschrieben ift die Theilungs:Urkunde von den 3 Gemeindesammannern, den beiden Geistlichen von Ammerswyl und Lenzburg und vom Fertigungs-Aktuar Carl Bertschinger von Lenzburg, mit dem amtlichen Kantonssiegel des Bezirks Lenzburg verwahrt und bekräftigt.

Im Jahr 1859 brachte die Kirchenpflege an die Ortsburgergemeinden Ammerswyl, Dintiten und Othmarfingen ben Antrag, bei ber h. aargauischen Regierung mit dem Gesuche einzukommen, wieberum einen Theil aus bem gemeinschaftlichen Rirchengut ausfcheiben und in die Schul: und Armenguter einzutehren, die Theilung nach bem im Jahr 1811 befolgten Mobus vorzunehmen, als Rirchengut aber einen Rapitalftod von 15,000 Franten fteben zu laffen, aus welchem bie orbentlichen firchlichen Beburfniffe ber Rirchgemeinbe bestritten werden könnten. Der Antrag wurde angenommen, das Gesuch an die Titl. Direttion bes Innern ju handen ber aarg. Regierung gestellt und von dieser genehmigt, aber unter ber ausbrucklichen Bedingung, daß dannzumal die Kirchgemeinde Ammerswyl bei allfällig nothwendig werdenden Neubauten keinerlei Anfpruche auf Staatsunterftugung machen burfe, fonbern fich mit ihren eigenen Mitteln behelfen muffe. Diese Bedingung konnte nicht an= genommen werben und barum unterblieb bie projektierte Theilung

Als im Jahr 1864 bie Gemeinde Othmarfingen zur Gründung einer eigenen Kirchgemeinde bei der h. aarg. Regierung Schritte that, welche den Erfolg hatten, daß von der Staatsbehörde die Errichtung einer "Pfarrei Othmarsingen" mit einem Staatsbeitrag von 20,000 Fr. dem Titl. Großen Rathe zu beantragen beschlossen wurde, tam die Theilung des gesammten Kirchengutes in der Kirchen

pflege zur Sprache, und diese beantragte den Ortsbürgergemeinden Ammerswyl und Dintiken, der Gemeinde Othmarsingen <sup>9</sup>/21 des Gesammtvermögens herauszugeben, nachdem an der Pfarrkirche zu Ammerswyl die nothwendigen Reparaturen und Renovationen auf Kosten des gemeinsamen Kirchengutes ausgeführt sein werden. Dieser Antrag wurde aber sowohl in Ammerswyl als in Dintiken mit großer Mehrheit verworsen und der Theilungsmodus vom Jahr 1811 als unmaßgeblich und unverdindlich für eine zukünftige Theilung des Kirchengutes erklärt.

Nachbem Othmarfingen sich zur Uebernahme ber vom Staate an die Errichtung einer eigenen Pfarrei geknüpften Bebingungen im Sahr 1875 nach langen Unterhandlungen mit ben Staats behörben bereit erklärt hatte, nahm ber aarg. Große Rath bas ihm vom Regierungerath vorgelegte Defret über Errichtung einer eigenen Pfarrei Othmarsingen an, seste bas Afrundkapital auf Fr. 55.000 fest, sicherte einen Staatsbeitrag von Fr. 30,000 ju und überband ber Gemeinde Othmarfingen den Bau des Pfarrhauses, die Unter haltung besselben und ber Rirche auf ihre Roften, bie Befolbung bes Siegriften, sowie überhaupt die Bestreitung aller tirchlichen Be burfniffe. Die beiben Gemeinden Ammerswyl und Dintiten ertlat ten sich mit bem schon früher zur Anwendung gekommenen Theis lungsmodus einverstanden, und, um die Gemeinde Othmarfingen in ben Stand zu setzen, ber aarg. Finanzdirektion ben Finanzaus weis leiften zu können, beschloß die Rirchenpflege in ihrer Sinung vom 13. Juli 1879, die Theilung vorzunehmen und Othmarfingen den betreffenden Antheil herauszugeben.

Auf 31. Dezember 1878 betrug das Kirchengut Ammersmyl an Kapitalien, Immobilien und Mobilien Fr. 84,023. 73 Cts.

2) Die Berwenbung bes Rirchengutes.

Die Erträgniffe bes Rirchengutes murben verwenbet:

- 1) Zu feiner Berwaltung;
- 2) Bur Befoldung:
  - a) des Kirchmeiers,
  - b) bes Brabifanten,

- c) des Siegriften,
- d) bes Schulmeifters (ber Schulmeifter),
- e) ber Rirchenfänger und Pofauniften,
- f) ber Relchhalter,
- g) ber Hebammen;
- 3) Bur Unterftugung innerer und außerer Armen;
- 4) Bum Bau und zur Unterhaltung:
  - a) ber Rirchengebaube in Ammerswyl und Othmarfingen,
  - b) ber Schulhäufer in Ammerswyl und Othmarfingen,
  - c) des Pfarrhauses und ber übrigen Pfrundgebäulichkeiten;
- 5) Für Brob und Wein zum Tifch, bes Berrn;
- 6) Für Bestreitung der Bisitations-, Kapitels-, Hauszugs- und Prafentationstosten der Prabitanten;
- 7) Für Prämierung der Schultinder, Entschäbigung der Schulinspektoren, Anschaffung von Lehrmitteln in Schule und Kirche, das Aufschreiben der kinderlehrpflichtigen Jugend in den drei Gemeinden Ammerswyl, Othmarsingen und Dintiken.

Die Bedürfnisse des Kirchenwesens, des Schulwesens, bes Armenwesens und theilweise auch des Polizeiwesens der Kirchgemeinde wurden aus dem Kirchengute bestritten und es läßt sich aus den vorhandenen Kirchenrechnungen mancher interessante Sindlick in die öffentlichen Verhältnisse der alten Kirchgemeinde Ammerswyl und ihren Entwicklungsgang seit der Reformation des sechszehnten Jahrhunderts dis zum Schlusse des achtzehnten Jahrehunderts thun.

Wir machen ben Anfang mit bem Kirchenwesen und reben zunächst von ben Ausgaben, welche bie Verwaltung bes Kirchens gutes verursacht hat. So unbedeutend auch dieser Gegenstand zu sein scheint, so dient seine Darstellung und Beleuchtung doch dazu, das Verwaltungs- und Rechnungswesen im alten Kanton Bern mit seiner Schwerfälligkeit und Kostspieligkeit kennen zu lernen und den großen materiellen und moralischen Fortschritt zu konstatieren, den die neuere Zeit in dieser Beziehung auszuweisen hat. Die nachsfolgende geschichtliche Darstellung des Verwaltungswesens in Ammers- wyl vom Jahr 1543 bis 1800 wird grelle Mißbräuche zu Tage

förbern und zur Sittengeschichte ber sogenannten guten alten Beit einen lehrreichen Beitrag liefern.

Wie schon bemertt worden ift, wurde bas Rirchengut von einem Rirchmeier vermaltet, ber von "gemeinen tilchgenoffen" gewählt wurde und bis 1678 alljährlich, vom Jahr 1678 an aber nur alle zwei Jahre Rechnung ablegen mußte. Die älteste vorhandene Rirchen rechnung giebt bas Einnehmen und Ausgeben ber "Rilchen m Americhwil" im Jahr 1543 burd ben Rirchmeier "Sans gering" an und verrechnet für die Rechnungsablage im Ganzen 16 % 7 % "Stem off ben tag, alf man bie rechnung thun batt, 8 Seller. hatt man verzertt und vggeben 15 % 4 f. Item 9 baten 8 Beller verzert in ber vorrechnung". Die "Borrechnung" murbe jeweilen im Pfarrhause vorgenommen und zwar in Gegenwart bes Brabikanten, bes Untervogts und gewöhnlich ber beiben, bem Rechnungs fteller im Amte unmittelbar vorausgegangenen Kirchmeier. Kirchmeier mußte aus seinen Berzeichnissen, beren noch mehrene vorhanden find, einer Rechnungs: Kommission, die aus ben genand ten Urkundspersonen zusammengesetzt war und sich im Pfarrhaufe zu verfammeln pflegte, feine Ginnahmen und Ausgaben "vorrechnen", um auf Grundlage biefer Borrechnung ben Attiv- ober Baffipsalbo, ben er am Rirchengut ju forbern ober in ber tunftigen Rechnung als Ginnahme zu verrechnen hatte, feststellen zu konnen. Die Rednung felber murbe gewöhnlich vom Brabitanten gefchrieben und trug im Jahr 1544 die Ueberfchrift: "biß ift bas innemen und vigeben Sans gerings in namen ber tilchen ju Amerfchmpl". 3m Sahr 1545 wird fie ein "Robel" genannt, in welchem "verzeich net ift bas innemen und vigeben fo ber filchmeper unbervogt muller ju Othwiffingen in namen ber Rilchen zu Amerfcwil fculbig ift ju verrechnen der Binfen und gulte halb ber genannten Rilchen jughörig". Später beißt fie "Rilchen : Rachnung bes Rilchmevers R. N., betrifft fyn Junemmen und ofgaben von Martini Anno ... biß Martini Anno . . . . " und vom Jahr 1674 erhält sie den Ramen "Borrechnung", ber ihr lange Zeit geblieben ift. Erft nachbem sie vom Landvogt auf Schloß Lenzburg "für fromm und ehrlich erfannt und paffiert worben", fonnte fie

vollen Anspruch auf ben Charafter einer wirklichen und gultigen "Rechnung" machen. Bei ber Borrechnung pflegten bie bamit beschäftigten Personen auf Rosten bes Kirchengutes ein sogenanntes "Morgenbrod" zu genießen, bas im Jahr 1543 auf 9 Bazen unb 8 Beller zu fteben tam. Gine Entschädigung an Belb icheinen bamals bie Mitglieber biefer Borrechnungs = Rommiffion noch nicht erhalten zu haben. Nur ber Prabitant erhielt für bas Schreiben ber Rechnung gewöhnlich 1 W und für bie Ausfertigung bes Ginzug-Robels ebenfalls 1 %. Rach und nach fteigerten fich die Koften ber Borrechnung, indem nicht nur auf bas "Morgenbrod" mehr verwendet wurde, fondern auch die Ausfertigung der Rechnung beffer honoriert und die damit beschäftigten Experten langere Reit jeder mit 1 8 bezahlt zu werben pflegten. Co foftete im Jahr 1675 bie Vorrechnung bereits 10 8. Es wohnten berfelben mit bem Brabitanten 4 Berfonen bei. Bebe erhielt eine Entschädigung von 1 &; das Morgenbrod und Trinfgeld in die "Ruchi" des Pfarrhaufes machte einen Rostenaufwand von 6 8 nothwendig. Ein Sahr barauf wohnten ber Borrechnung 5 Perfonen bei und belafteten bas Rirchengut mit 5 %; bas Morgenbrod toftete ebenfalls 6 %, fo daß die Vorrechnung im Ganzen auf 11 % zu ftehen kam. In den Rahren 1677—1718 pariieren die Ausgaben für die Borrechnungen von 11 bis 13 %, im Sahr 1719 waren fie aber bereits auf 8 Gulben und 18 Bagen gestiegen und für bas Abnehmen und Schreiben ber Rechnung mußten - "wie bis bato", bemertt Prabifant Stälin — 12 Gulben bezahlt werben. So blieb es auch in den folgenden Sahren. "Berbraucht" murden gewöhnlich 8 Gulben und einige Bagen, und an Entschädigungen murben 12 Gulden ausbezahlt. — Bom Jahr 1543 bis 1728 maren bie Roften für die Prüfung und Baffation der Kirchenrechnungen durch die Rechnungs : Kommission ber Kirchgemeinde von 9 Bazen 8 Heller auf 40 % und barüber geftiegen. Das "Morgenbrod" burfte nie fehlen, wenn ber Herr Untervogt von Othmarsingen und einige abgetretene Rirchmeier, unter benen wir uns die angesehenften und geachtetsten Männer ihrer Gemeinden vorstellen muffen, beim Ehrwürdigen herrn Prabitanten zusammentamen, um bas finanzielle

und materielle Interesse der Kirchgemeinde wahrzunehmen. Für die gehabte Mühe und die verlorene Zeit durften sie doch wohl auf eine kleine Gratisitation Anspruch machen und sich jedes Mal ein Bernpfund ausbezahlen lassen, ohne den Borwurf der Selbstsucht und des Sigennuzes auf ihre Gewissen zu laden. Daß die bei diesem Anlaß in Anspruch genommene und in etwelche Aufregung versetze "Ruchi" der Frau Prädikantin nicht vergessen, sondern mit einem anständigen Trinkgeld bedacht wurde, ist nur billig und bedarf keiner weitern Entschuldigung!!

Bis 1744 wurden für das Abnehmen und Schreiben ber Rech nung unbedenklich 12 Bl. bezahlt. Damals aber verfügte ber Landvogt v. Diesbach, es burfen in Zutunft für biefen Zweck nur noch 6 Gulben in Rechnung gebracht werben. Der Brabitant, als ge wöhnlicher Verfaffer ber Rirchenrechnung, moge fich ber Rurze be fleißen, damit feine Arbeit nicht fo viel Zeit und Mühe in Ansprud Diefer Berfügung wurde aber fo wenig nachgelebt, bas bis zum Sahr 1768 für bas Abnehmen und Schreiben ber Reck nung regelmäßig bie gewohnten 12 Gl. bezahlt und obrigfeitlich auch abmittiert wurden. Während einigen Jahren wurden nur allerbings die 12 Gl. auf 6 Gl. reduziert; aber balb tauchen bie 12 Gl. in ben Rechnungen wieber auf, und wiffen ihren Blat # behaupten bis zum Anfang bes 19. Jahrhunderts, zumal ba ber Landvogt Mutach 1780 seine förmliche Einwilligung bazu gegeben hatte. — Für das bei der Borrechnung verabreichte Morgenbrob wurden von 1732-1768 in den meiften Källen 6 und 8 GL, it einem Falle 9 Gl. und ein einziges Mal nur 4 Gl. ausgegeben Die Berfügung bes Lanbvogts v. Diesbach, bag bie Berren Geiftlichen und Vorgesetten für ihre Bemühungen in Rirchen- und Sowl fachen angemeffen zu befolben feien, anftatt fie mit einer Rablzeit zu regalieren, murbe von 1768 mirklich befolgt, bas "Morgenbrob" fällt meg, ber Brabitant erhalt, wenn im Sanzen 6 SI. bezahlt werben, 3 Gl., werben aber 8 Gl. bezahlt, 4 Gl., also jeweile bie Sälfte, und in die andere Sälfte hatten fich die Borgefetten 3m Sahr 1781 nahmen sämmtliche 7 Mitglieber bet zu theilen. Chorgerichtes an der Lorrechnung Theil, nachbem ihr Begehren

m Beiziehung als begründet erfunden worden war; Jeder erhielt Sl. Entschädigung, dem Prädikanten dagegen wurden 4 Gl. außesahlt. So blieb es dis zum Ende des 18. Jahrhunderts. Der Brädikant erhielt seine 4 Gl., jedes Mitglied des Chorgerichts seinen dulden. Rechnen wir die 12 Gulden, welche dem Prädikanten — ie Borgesetten nahmen daran wahrscheinlich nicht mehr Theil — ür das Abnehmen und Schreiben der Rechnung bezahlt werden zusten, mit den 11 Gl zusammen, welche der Prädikant und das ihorgericht für die Passation der Kirchenrechnung bezogen, so kostete ie Vorrechnung im letzten Dezennium des vorigen Jahrhunderts icht weniger als 23 Gl.

Die "Vorrechnung" wurde in der Regel im Christmonat vorenommen, da der Rechnungsabschluß auf Martini stattzusinden
stegte. Im darauf folgenden Frühling oder Sommer gelangte die
sechnung zur "Nachrechnung", zur Passation durch den Landogt auf Schloß Lenzburg. Diese Passationen kosteten das Kirchenut Ammerswyl schweres Geld. Im Jahr 1543 wurden dem
dervogt, Landschreiber, Landweibel, Rechnungs. Verrdneten, sodann dem Löwenwirth Joachim Schultheß
on Lenzburg 15 & 4 ß bei der Rechnungsablage bezahlt. Die
lechnung vom Jahr 1544 spezisiziert die daherigen Auslagen und sagt:

"Item an bem tag alf bie rechnung ist geschehen, bo ift versatt worden am wirtt 5 Gl. 2 Baten";

"Item bem Obervogt, bem Landtschriber und bem Landtweibel 2 Baten";

"Item benen, so zu ber rechnung verordnet warind 16 Baten". Die obrigkeitliche Passation kam also bamals auf 15 & und 6 fit fteben, und es waren babei folgende Personen betheiligt:

- 1) Der Obervogt (Lienhert Brenzigkoffer),
- 2) Der Landschreiber,
- 3) Der Landweibel,
- 4) Die Rechnungs-Verordneten, unter benen sich gewöhnich ber etspfarrer und einige benachbarte Prädikanten befanden.

Die Emolumente, welche biefe Urtundspersonen von der "Rachchnung" bezogen, beliefen sich in den Jahren 1549—1554 auf 4 A und 12—16 ß, in ben barauf folgenden Jahren aber schon auf 5—7 A und vom Jahr 1640 an — von 1564—1637 sehlen die Kirchenrechnungen — mußten, wie Prädikant Jakob Hemmann berichtet, von jeder Kirchenrechnung bezahlt werden:

| 1) | "Ginem Jemajenben Herrn Land Logt an Pfenningen Gin |
|----|-----------------------------------------------------|
|    | Duggaten, thut 8 8                                  |
| 2) | Einem Herrn Landschryber 4 "                        |
| 3) | Egnem Substituten                                   |
| 4) | Herrn Grafschafts Undervogt 2 "                     |
| 5) | Dem Landtweibel 2 "                                 |
| 6) | Dem Ueberrichter 1 "                                |
|    | 18 g                                                |

Bom Jahr 1648 an wird bei Ablage ber Kirchenrechnungen ziemlich oft auch ber "Rühter" (Reitfnecht) bes Landvogts erwähnt und mit einem Trinkgelb von 1—2 % beschenkt, und als im Jahr 1676 der Landvogt die "Nachrechnung" in Seon vornahm, erschien auch der Herr Landschreiber mit einem "Rühter" (Reitfnecht), dem der Kirchmeier von Ammerswyl nicht weniger als 2 % zum Geschenkt machen durste.

Die obrigkeitliche Paffation ber Ammerswyler Rirchenrechnung kostete bamals im Ganzen an Emolumenten 36 &, ber Lanbrogt erhielt 16 A, ber Landschreiber 8 A, ber Landweibel 4 A, bie beiben Reitfnechte jeber 2 &, ber Diener bes Laubschreibers (Sub ftitut) 2 % und ber Untervogt 2 %. Bis jum Anfang bes 17ta Jahrhunderts beliefen fich die Emolumente des Landvogts und seiner Angestellten, sowie der Rechnungs: Verordneten der Rich gemeinden nie höher als auf 36 %, im Jahr 1701 bagegen betrugen fie 44 Bulben und 7 Bagen und auf biefer Sobe erhielten sie sich mahrend einer langern Reihe von Jahren, jedoch ohne auf eine bestimmte, sich gleich bleibenbe Rorm zu fußen, mahrent ben fie von 1732-1768 regelmäßig 38 Gulben betrugen. Det Landvogt und feine Angestellten erhielten bavon 25 Gl. 7 Baja und 2 Rreuzer, ber Pradifant, ber Rirchmeier und bie 2-3 Bor gefetten zusammen 12 Gl. 7 Bagen 2 Rreuger. Die befolgte Regel, alle zwei Jahre Rechnung abzulegen, erfuhr wieberholte

Ausnahmen, oft wartete man mit ber Rechnungeablage nicht nur amei, sondern 3 Jahre und hielt sich nicht mehr ftrenge an ben 11ten November (Martini), auf ben früher bie Kirchenrechnungen immer abgeschloffen werden mußten, mahrend bem die alteften fich pom Andreastag bes einen Jahres bis jum Andreastag bes andern gu erstreden pflegten. Ramen mehr als zwei Rechnungen zur obrigfeitlichen Baffation, fo murben bie Emolumente an ben Landvogt und feine Ranglei, sowie an die Rechnungs-Berordneten "ohne maggab" ausbezahlt, und barum beliefen fie fich im Sahr 1771 im Gangen auf 47 Gl. 3 Bagen und 3 Kreuger, im Jahr 1785 jogar auf 67 Gl. 2 Bazen 2 Rreuzer, ohne bag bem Landvogt mehr als seine gewohnten 25 Gl. 7 Bazen 2 Kreuzer ausbezahlt Die letten Emolumente für die Baffation ber morben wären. Ammerswyler Rirchenrechnung erhielt ber Repräsentant ber alten Berner Regierung im Aargau mit 25 Bl. 7 Bazen 2 Kreuzer im Rahr 1798, in welchem die Berrichaft ber "Gnädigen Berren" von Bern für immer ju Grabe getragen murbe.

Mit ber Bezahlung ber, wie wir gesehen haben, sich immer auf eine höhere Summe belaufenden Emolumente hatte ber Rirchmeier von Ammerswyl an dem wichtigen Tage der hochobrigkeitlichen Benehmigung feiner Sahresrechnung feine Pflicht und Schuldigfeit noch lange nicht gethan; auf die muhfame Arbeit bes Nachrechnens und "Calculierens" folgte eine frohliche Mahlzeit, an welcher mit ben Rechnungs-Berordneten wohl auch der Landvogt Theil zu nehmen Fant die Paffation auf Schloß Lenzburg ftatt, mas in ben meiften Fällen geschah, fo nahm man bas fogenannte "Abendbrob" im "Löwen" ju Lenzburg ein, wo während einer langen Reihe von Jahren Joachim Schulthef bie willtommenen Bafte be-Diente und bewirthete, verlegte aber ber " Chrenfeste und Groß: aunftige" herr Landvogt jeine Resideng zur Berrichtung von Amtsneichaften bie und ba nach Seon, so murbe bort nach bes Tages Laft und Site tuchtig gegeffen und getrunten, und tam er fogar nach Ammerswyl mit feiner Kanglei und übrigen Bedienung, um bie Ausgaben und Ginnahmen bes bafigen Rirchengutes gegen einander zu halten und den Aftiv- oder Paffivfaldo des Kirchmeiers

festzustellen, jo verwandelte sich das Afarrhaus in ein formliches Wirthshaus und die Frau Bräbikantin wurde mit ihrer Rochkunk jebenfalls auf eine schwere Brobe gestellt. Aus ben Rechnungen m schließen, welche ber Kirchmeier nach jeder Rechnungsablage bezahlen mußte, mag es bei biefen Unlaffen oft bunt jugegangen fein. Bebentt man, welchen großen Werth bas Gelb im Sahr 1543 batte, jo find bie 10 %, welche "vff ber rechnung verzertt" wurden, gewiß eine bedeutende Summe zu nennen, und man barf fich bei ben geringen Ginfünften, welche bas Rirchengut Ammersmyl bamals hatte, nicht barüber verwundern, wenn - wie Bräbikant Jalob Appenzeller ichreibt - "ber Rilchmeier bie Rilchen ganglich vernugte". - Im Jahr 1544 verausgabte er wieber 10 % 2 Baten für die Rehrung, 1549 toftete bas Abenbbrob 8 & 2 Bagen, bann fliegen bie Auslagen wieber auf 9 %, (1556) 12 % 5 f 4 pf., 1564 erreichten fie bereits eine Sobe von 18 % 16 f, 1561 betrugen sie 22 % 3 Bazen, 1564 fogar 29 %, so baß sich ber bamalige Brabitant, Belias Moriter, nicht enthalten fann, feinen Um willen barüber auszudrücken und in ber betreffenden Rirchenrechnung mit rother Tinte bie Bemertung hingufügt "ift grob genug!" Bas würde dieser Prädikant, welcher eine Total-Ausgabe von 35 8 für die Kirchenrechnung pro 1564 für übertrieben und grob erflärte, bazu gefagt haben, wenn er gewußt hatte, daß im Sahr 1588 fe gar 25 Gulben ober 50 & für biefen 3med verausgabt murben! Der bamalige Prabifant, Samuel Rummel, foreibt: "Den 16. tog Jenner 3m 1589 Jar hand bie nachgenampten Boat Demal, . Werner Marti ber Kilchmeger, Samuel Rummel, ber prebicant, Glabi Mantel, Uli boshartt, Sampt anderen mit bem Birtt # Ottmassingen gerächnett, mas ba verzert worden, vnb bie ibn S. S. landtvogt, landtidriber, vnb Bogt, landtweybel, rutfnacht mit bie vorräch: vnd nachrächnung, bracht alles 25 gulbi", unb findt fich nicht veranlagt, diefe Rotiz mit einer Bemertung bes wiefer lichen Tadels und Unwillens zu begleiten. Die Ausgabe war freilig groß genug im Verhältniß zu ben damaligen Gintunften bes Rirder gutes. Aus den Rechnungen, die in den Jahren von 1627-1676 gestellt wurden, zu schließen, beliefen sich bie Auslagen für i

Rablzeit bei Ablage ber Rirchenrechnungen por bem Landpogt pon 4 8 bis auf 25 8. Ob viele ober wenige Personen ber Passation beiwohnten, macht natürlich einen großen Unterschied, und je nach ber Qualität ber theilnehmenden Rechnungs-Berordneten bewegte fich bie Beche in bescheibenen Schranken, ober überschritt fie bas Maaß ber Bescheidenheit und Mäßigkeit. Im Jahr 1676 murbe bie Rirchenrechnung in Seon gehalten. Die Dahlzeit koftete nicht weniger als 35 %; außerbem murben 4 % in die "Ruchi" gegeben. und ben Mägben noch ertra 8 f ausgetheilt. Anno 1680 koftete bie Mahlzeit wiederum 35 % und zwei Sahre fpater, als man wieberum in Seon zusammentam, murben jogar 41 % 5 & bafür verausgabt. — Bon 42 % 7 Bagen und 4 Rreuger, welche im Sahr 1679 bei ber Nachrechnung verbraucht murben, fiel in ben nachfolgenden Jahren die baberige Ausgabe auf 17 Gl. 9 Baten bis auf 4 Gl. 10 Bazen berab. Die Rechnung von 1761/1762 bringt jum letten Dal einen Betrag von 7 Gulben für ein "Abend= effen" bei ber obrigfeitlichen "Nachrechnung" in's Ausgeben. Bom Stahr 1742 an ift vom "Abendbrod" nicht mehr bie Rebe; an feine Stelle ift ein "Morgeneffen", mahrscheinlich ein fogenanntes "3'Runi" getreten, bas auf 7-10 Gulben zu fteben fam, und ohne Zweifel im Pfarrhaus zu Ammersmyl eingenommen murbe, bevor man fich auf bas Schloß Lenzburg jum Landvogt begab, um ber Paffation ber Rechnung beizuwohnen. Bom Sahr 1762 an wird für biefen 3med nichts mehr verausgabt. Der bamalige Landvogt von Diesbach befahl, wie icon bemertt, daß die Berren Geiftlichen und Borgefetten für ihre Bemühungen im Rirchen- und Schulwefen angemeffen ju entschädigen feien, und daß die bei verschiedenen Un= laffen auf Roften bes Rirchengutes frattgefundenen Mahlzeiten in Rufunft unterbleiben follen. Diefer obrigkeitlichen Berfügung murbe in Ammerswyl wirklich nachgelebt; unter ben Rechnungsverordneten Rnben wir in biefer Zeit nur noch ben Ortspfarrer, ober feinen Bicar, ben Rirchmeier und 3 Borgefette. Der Pfarrer erhielt ein Raggelb von 2 Gl. 5 Bagen, die Uebrigen 25 Bagen ein Jeber. - So blieb es bis jum Anfang biefes Jahrhunderts, Pfarrer Land Borgefette bezogen für bie vom 11ten Wintermonat 1797 bis

ben 18ten Jenner 1800 gehende, von Herrn Decan Hunerwadel verfante Rirchenrechnung 14 Gulben, für bie vom 18ten Jenner 1800 bis den 19ten Dezember 1801 fich erstredende und vom gleichen Berfaffer berrührende, im Gangen 43 Bl. 4 Bagen toftenbe, bagegen 11 Gl. 5 Bazen. Bon obrigfeitlichen Emolumenten ift in biefen beiben letten Rechnungen teine Rebe mehr. Der Landvoot mit bem Landschreiber, Landweibel und Reitfnecht find bes Gang lichen verschwunden. Bor- und Nachrechnung fallen in einen und benfelben Aft zusammen. Die Paffation wird ben 23ten Dezember 1801 ber Rechnung bes Kirchmeiers Hartmann Marti von Dit marfingen unbedenklich ertheilt von Detan Bunerwadel, Joh. Friedrich, Bräfibent, Joh. Urech, Municipal, und Jafob Amweg, Municipal. Der Mangel ber Baffation und Genehmigung burch ben Gnabigen herrn Landvogt auf Schloß Lengburg ichabet ihrer Glaubwurdig keit nicht bas Minbeste; sie ist bennoch eine getreue Verwaltung und barf auf ben Charakter einer öffentlichen Urtunde Anspruch machen.

Ganz unabhängig von ben eigentlichen, jährlich wiederkehrenden Berwaltungstoften des Kirchengutes sind die wiederholt erschiemes den Auslagen für Aufnahme und Bereinigung der Urbarien. So wurden dem Prädikanten Samuel Rummel 1598 13 % 10 § 5 Haller bezahlt "wegen müe (Mühe) und arbeytt von wegen des ofgenommenen urbar". Im Jahr 1620 hat der "Bescheidene Hannst Gering deß Wyrts zu Ottmenßingen, Kirchmeier von Ammerswyl, Zeherung, so von bereinung deß Urbars auffgangen, angerechnet 100 %". — 1639 giengen 18 % 18 § 8 pf. darauff, "da mat der Kilchen gewahrsamme inventiert".

"Den 20. und 26. Dezember 1692 und ben 20. und 23. Jemen 1693 ist der Kilchmeyer of befelch des Landvogts Steiger nach Bremgarten, Villmergen und Tottiken gesandt worden, vmb mit dem Herr Landtvogt, Landtschryber der freien Ambteren zu reden wegen der Bereinigung des Bodenzinß-Urbars der Kirchen zu Ummerswyl, außgeben für permission-Zedul, tagkösten vmd Zehrung 22 K 18 §".

"Den 22. April 1693 ist ber Bobenzins-Urbar zu Dottiken aufgenommen worben, babei in henbschiken verzehrt 20 % 10 ß 8 pf."

"Den 6. November 1693 machte bie Kirche bem H. G. Landsvogt Steiger einen Potal jum Geschenk für seine vielfältige Müheswaltung in Erhaltung und Aufnehmung bes Pfrund=Urbars."

Busammen 441/2 Gl.

|     | Daran giebt die Gemeinde Ammersmyl |       |        |        |    |  |  |  |  |   | 10         | હા. |
|-----|------------------------------------|-------|--------|--------|----|--|--|--|--|---|------------|-----|
| die | Gemein                             | nde C | dhin   | ansing | en |  |  |  |  | • | 7          | ,,  |
| "   |                                    | Ø     | dintil | ten    |    |  |  |  |  |   | 4          | "   |
| "   | Kirche                             | Amı   | nerøn  | ogl    |    |  |  |  |  |   | $23^{1/2}$ | "   |
| •   |                                    |       |        |        |    |  |  |  |  | • | 441/2      |     |

An dieses Geschent gab die Kirche Ammerswyl beshalb nur einen Beitrag, weil die stattgefundene Aufnahme und Bereinigung nicht das Kirchengut, sondern das Pfrundeinkommen betraf, das dem Prädikanten von Ammerswyl aus den 3 Gemeinden Ammerswyl, Othmarsingen und Dottiken zusloß. Warum aber auch Dintiken in Mitleidenschaft gezogen worden, das doch an das Pfrundeinkommen von Ammerswyl nichts beizutragen hatte, sondern nach Bilmergen und Muri zehnt- und bodenzinspslichtig war, läßt sich nicht Anders erklären, als daß man diesen Bestandtheil der neuen Kirchgemeinde Ammerswyl an der großen Spre einer Beschenkung des gnädigen Herrn Obervogt ebenfalls wollte Theil nehmen lassen.

"Im Jahr 1696 bem Hrn. Landschreiber zu Lenzburg und Hrn. Seckelmeister zu Bern von den zwenen Pfrund-Urbariis zu schreiben bezahlt 98 % 18 ß 4 pf."

"Item wegen ber Auffnam bes Bobenzinß: Urbars ber Kilchen zu vnberschiedenlichen mahlen nach Billmergen gangen und beffents wegen mit bem Hrn. Landvogt ber freyen Embteren gerebt; item an Hrn. Cantlei-Berwalter zu Brembgarten gerebt und mühe 11 & 14 f 8 pf."

"1700 den Kirchenbodenzins-Urbar auß ber Canglen gu Brem-

garten außher zu lößen, die Koften benfelben aufzunehmen, sammt den Zehrungen zu Dottikon, Sägglingen und Hendschiken, Item für die versaumbte Zeit und Mühewaltung beren, So barmit umbgangen, bezahlt 149 Gl. 14 Bz. 2 Krz."

Sine enorme Ausgabe, wenn man bebenkt, daß das Bobenzins-Kapital im Jahr 1777 auf 2726 Gl. 12 Bz. 2 Krz. festgestellt wurde und 77 Jahre früher, da die Fruchtpreise niedriger standen und das Geld einen größern Werth hatte, jedenfalls bedeutend geringer angeschlagen werden mußte.

So oft ein neuer Prädikant aufzog, und ihm die zur Riche gehörenden Akten übergeben wurden, oder wenn die sogenannte "Rirchenlad" geöffnet werden mußte, um Zinsschriften hinein zu thun, oder heraus zu nehmen, wurde auf Kosten des Kirchengutes ein Trunk genommen, oder den Betheiligten eine Entschädigung für ihre "gehabte Dühe" ausbezahlt.

Jin Jahr 1710 murben bei ber Prafentation bes Prabifanten Jakob Stälin und hernach ben 3. Dezember bei ber Revision ber Kirchenlad und Uebergebung bes Zinsrobels an ben neuen Kildmeyer, hartmann Meyer von Dintiken, zusammen verbraucht 57 GL.

"Den 17. November 1710 ist by revision berjenigen Aeckeren, so hinter Händschiften und Dottiken ber Pfrund zeendpflichtig, verbraucht worden 1 Gl. 5 Bz."

"Ale man (1718) zu underschiblichen mahlen wegen unrichtigen Zinßleuten und etlichen streitigkeiten das kirchengut betreffend im schloß zu thun hatte, ist von den fürgesetzten im Wirtshaus verbraucht worden 22 Gl. 9 Bz."

"Als (1718) bie Vorgesetten zu 3 underschiblichen mahlen wegen ber unrichtigen Zinkleuthe zu Dintiken im Pfrundhauß zu thur hatten, ist alle 3 mahl verbraucht 3 Gl. 6 Bz. 2 Rrz."

"Dem Schloß-Secretario Ohrli wurden 1739 für Bereinigungstoften 7 Gl. bezahlt".

"Wegen gleicher Bereinigung ist auf eine Mahlzeit verwendet worben, beren ber Pfarrherr von Ammerswyl, Gerichtsvogt wur Othmarsingen, Landschreibers von Bremgarten Bediente, die Lov-

gesetzten von Dottifen und Sägglingen, und beibe Kirchmener beisgewohnt, 20 Gl. 2 Krz."

Größere Auslagen für Bereinigung der Urbarien finden sich in den spätern Kirchenrechnungen zwar nicht mehr vor, doch hatte man "wegen unrichtigen Kapitalien" oft miteinander zu reden, oder zum Landvogt auf das Schloß Lenzburg zu gehen, und ihm Dieses und Jenes in Angelegenheiten der Berwaltung mitzutheilen. Die damit verbundene Mühe durfte nicht unbelohnt bleiben, und die Erträgnisse des Kirchengutes schienen den Herrn Borgesetzten groß genug zu sein, um sich für jedes gesprochene Wort und jeden gethanen Schritt belohnen und entschädigen zu lassen.

Bemerkenswerth ift, daß nicht nur die Koften der Bereinigung des Kirchenurbars, sondern theilweise auch des Pfrundurbars aus dem Kirchengut bestritten wurden; billigermaßen hätte die Kirche dafür nicht in Mitleidenschaft gezogen werden sollen, sondern es wäre ganz allein am jeweiligen Pfrundinhaber gewesen, dafür zu sorgen, daß seine Sinkünste urkundlich sicher gestellt und durch Bereinigung des Pfrund-Urbars geregelt werden. Aber wo hätten in der damaligen Zeit die Borgesetzten den Nath hergenommen, um gegenüber dem Landvogt und Prädikanten die Interessen des Kirchengutes zu wahren?

Bu den Kosten der Verwaltung des Kirchengutes kommt endlich auch die Besoldung des Kirchmeiers. Bon 1543—1556 detrug sie 8 K; 1603 10 K; 1618 20 K. Den 23. Juni 1629 wurde sie auf 16 K Geld und 1 Mütt Kernen sestgesett. So blied es dis 1678, in welchem Jahr dem Kirchmeier zu der gewöhnlichen Besoldung noch eine Gratisitation von 21 K 2 ß 7 pf. zuerkannt wurde. Diese "Gratisitationen" oder "Diskretionen" erscheinen von nun an beinahe in jeder Kirchenrechnung und werden gewöhnlich mit dem großen, vom Kirchmeier an den Tag gelegten Fleiß während der Verwaltungsperiode gerechtsertigt. Im Jahr 1680 betrug die Gratisitation 48 K, 1682 sogar 80 K 8 ß, 1684 noch mehr, nämlich 84 K 14 ß 10 pf. 1686 stieg sie sogar auf 100 K. In den darauf solgenden Jahren war man weniger freigebig gegen den Kirchmeier; bei mehr als einer Rechnungs-Ablage erkannte der

Landvogt gar feine "Recompens", ber Rirchmeier mußte fich mit feiner firen Befoldung begnugen. Bon 1687-1708 fiel bie "Distretion", wenn fie vom Landvogt bewilligt murbe, nicht be sonders glänzend aus; 1708 jedoch icheint er in guter Laune ge wesen zu sein, benn ber Kirchmeier erhielt als Anertennung feines · Fleifice eine Belohnung von 34 Bl. 6 Bg. Bis 1747 murben bem Rirchmeier nebst feiner figen Befoldung (16 & Gelb und 1 Mut Rernen) regelmäßig bei ber alle 2 Jahre ftattfindenden Rech nungsablage auf bein Schloß Lenzburg Gratifitationen zuerkannt, bie burchichnittlich zwischen 30-40 Gl. betrugen; bamale murbe die fire Befoldung auf 25 Gl. und 1 Mütt Rernen festgefett und zwar, wie in ber betreffenden Kirchenrechnung ausdrücklich bemerkt wird, "zu Bermeibung fonft üblicher Gratifitation". -Tropbem wird ichon im Jahr 1757 bem Rirchmeier eine Gratifi kation von 10 Gl. zu ber orbentlichen Befoldung von 25 Gl. ge geben und es wiederholen fich diese Befoldungszulagen auch in ben folgenden Jahren ziemlich häufig. Bei ber im Sahr 1775 stattge fundenen Rechnungsablage murde bem Kirchmeier für feine vieljährige treue Bermaltung bes Rirchengutes als Zeichen ber Am erkennung vom Landvogt eine Gratifikation von 3 neuen Dublonen zugesprochen. Von 1776-1779 murbe dieje neue Dublone zwei Mal bewilligt und zwar "zu befferer Aufmunterung, die Zinsen fleißig einzutreiben". Für die beiben Jahre 1784-1785 murde eine Gratififation von 8 Gl. 5 Bg. gesprochen, für die Rechnungeperiote von 1803-1807 erhielt der Kirchmeier eine außerordentliche Ent schädigung von 25 Gl. Von 1807 an batiert ber gegenwärtig noch bestehende Besoldungs-Modus bes Kirchenguts-Bermalters, fowie auch der andern Gemeindegutsverwalter, nach welchem 5 Prozente von den Ginnahmen dem Bermalter als Entichädigung füt jeinen Mühewalt zufallen.

Wir wollen ben Abschnitt über die Verwaltung bes Kirchengutes Ammerswyl nicht abschließen, ohne das Verhältniß barzustellen, in welchem die Gesammteinnahmen des Kirchengutes zu den damit verbundenen Verwaltungs= und Rechnungsemolumenten von Zeit zu Zeit standen. Im Jahr 1543, wo die Einnahmen sich auf 111 A

10 & beliefen, betrugen die Bermaltungs- und Rechnungsfoften 24 % 7 g 8 pf., also beinahe ben fünften Theil, ober 20 % ber eingegangenen Boben- und Pfennigzinfe. Bei gleich großen Ginnahmen - nämlich 111 & 10 g - beliefen fich 1554 die Berwaltungs: und Rechnungstoften auf 31 & 12 f und betrugen somit mehr als 25 % bes gesammten Ginfommens. Anno 1561 murben an Bermaltungs und Rechnungstoften 37 W 3 Bz. und 3 Jahre ipater fogar 43 % 18 8 pf. verausgabt, mahrendbem die Ginnahmen bes Rirchengutes sich ungefähr gleich geblieben finb. Rechnungen, welche vom Jahr 1625 an gestellt murben, stellen bas Berhältniß zwischen ben Cinnahmen bes Rirchengutes und ben Musaaben für seine Berwaltung bedeutend günftiger bar als früher. Die Ginnahmen betrugen bamals bereits 846 % 10 g 2 pf., Die Berwaltungs: und Rechnungstoften bagegen nur 34 %, alfo nicht vielmehr als 4 % bes Bejammt-Ginkommens an unablöfigen Bobenginfen und ablöfigen Pfennigzinfen. Anno 1650 koftete bie Berwaltung und Rechnung 62 % 4 ß 6 pf: und 1 Mütt Rernen, mahrendbem die Rechnung ein reines Ginkommen von 851 & 3 f 5 pf. an Pfennigen (an Früchten 20 Mütt Kernen, 2 Mütt 1 Rtl. Roggen, 1 Mütt haver und 5 Btl. Nuß) verzeigt. Demnach betragen die Berwaltunge: und Rechnungefoften ungefähr 8 % bes Baar=Cinkommens. Im Jahr 1676 marfen die Rapitalien bes Rirchengutes an Binfen 1308 & 18 f ab, (bas Gintommen an Getreide mar unverändert geblieben) die Berwaltungs- und Rechnungskoften beliefen fich (nebst 1 Mütt Kernen) auf 99 8 8 f und betragen also etwas mehr als 8 % bes Baar-Ginfommens. Bei ungefähr gleich großen Ginnahmen betrugen fie fur die beiben Rabre 1681-1682 (nebft 2 Mütt Kernen) 192 8 8 f, weil bem Rirchmeier zu feiner orbentlichen Besoldung von 16 % und 1 Mütt Rernen jährlich, noch eine besondere Gratifikation von 80 % 8 f bewilligt worden war. Auf ein Jahr berechnet, nahmen also die Berwaltungs- und Rechnungskosten ungefähr 8 % des Gefamint-Ertrages an Pfennigen weg. Bis jum Jahr 1807 bewegen sich bie Roften ber Verwaltung bes Rirchengutes um biefe 8 % ber Gin= nahmen, balb fteben fie etwas tiefer, bald etwas höher, je nachbem

bie Gratifikation für den Kirchmeier, die jeweilen vom Landvogt bestimmt wurde, reichlicher oder spärlicher aussiel. Im Jahr 1747 wurde zwar die Besoldung des Kirchmeiers auf 25 Gulden und 1 Mütt Kernen sestgeset, aber es unterblieben von nun an die seit Langem üblich gewesenen Gratisikationen dennoch nicht, wie oben bemerkt worden, so daß die Verwaltungskosten noch immer in keinem konstanten Verhältnisse zum Kirchengute sich befanden, sondern zum Theil von der Gunst oder Ungunst des Landvogtes gegen den Kirchemeier abhiengen. Mit den 5 % von den Einnahmen ist der Kirchemeier gegenwärtig besser besoldet als in früherer Zeit, aber das Kirchengut besindet sich bei dieser Sinrichtung auch bedeutend besser, da mit ihrer Durchführung die vielen Emolumente und Schmausereien weggefallen sind, die aus seinen Erträgnissen bezahlt werden mußten.

Das Berwaltungswesen unter ber alten Berner Regierung hatte seine großen Schattenseiten. Von oben bis unten machte sich ein Musbeutungsfuftem geltend, welches unter ben gegenwärtigen Berhältniffen kaum mehr gebenkbar ware. Zwar finden wir in ber Rirchengutsverwaltung ber alten Zeit bie Berwaltung bes Soul, Armen- und sogar bes Polizeiwesens vereinigt, die Kirche war bas Centrum, in welchem alle Saben bes öffentlichen Lebens gufammen: liefen, und mährenddem im alten Ranton Bern eine einzige Rech: nung, die Kirchenrechnung genügte, die von 1678 an in Ammers: wyl nur alle zwei Jahre abgelegt werden mußte, und gegen bas Ende des 18., sowie im Anfang des 19. Jahrhunderts oft fogar ben Zeitraum von 3-4 Jahren umfagte, muffen jest für bas Schul-, Armen- und Polizeiwesen 2c. jährliche Rechnungen gestellt und eigene Verwalter besoldet werden, und man könnte sich fragen, ob die in Folge der Aufhebung der Centralisation der Gemeinde verwaltungen entstandene Vermehrung der Verwaltungstoffen im Intereffe ber öffentlichen Wohlfahrt gelegen fei? So lange bas Schul-, Armen- und Bolizeimesen nur ein Zweig bes Kirchenwesens war, und es vermöge seiner Organisation auch sein konnte, eine gemeinsame Verwaltung gerechtfertigt und ausreichend. bald aber sich sowohl das Schul- als das Armenwesen selbsiständig

tonstituirte und aus dem Rirchengute mit eigenen Sulfsmitteln ausgestattet murbe, mar eine besondere Verwaltung gum Bedürfniß geworben. Mit ber ötonomischen Selbstständigkeit mar die einzelne, jum Rirchsprengel gehörende Gemeinde auch in politischer und administrativer Beziehung von der Kirche unabhängig geworden und ber Reim zu ihrer innern Entwicklung gelegt. So winig eine Mutter es bedauert, wenn ihre Tochter felbstständig geworden ift, und einen eigenen Sausstand gegründet hat, so wenig bedauert die evang.= reformierte Kirche, daß die einst mit ihr verbundenen Gebiete ber Soule, der Armenfürforge und des Polizeiwesens von ihr fich abgelöst haben, und zu felbstftändigen Zweigen ber öffentlichen Berwaltung erhoben worden sind. Die Erziehung der Jugend und bie Armenfürsorge berühren die Rilege des sittlichen und religiösen Bolfslebens fo nabe, daß die Mitwirkung der Kirche im Schulund Armenwesen ihr selber nicht nur fehr ermunscht fein, sondern auch vom Staate, ber die Volksbildung und die Armenfürforge ausschließlich zu seiner Sache gemacht hat, gerne gesehen und aunstia aufgenommen werden muß. Die formelle Trennung von Staat und Kirche wird faktisch biejenigen Gebiete nicht zu icheiben vermögen, die naturgemäß zusammengehören und ohne wesentlichen Schaden zu nehmen, ja felbst die öffentliche Boblfahrt zu gefährben, nicht gewaltsam von einander geriffen werben burfen. "Grau ist jede Theorie, grun ist nur bes Lebens goldner Baum". So ist and die Theorie von der Trennung der Kirche vom Staate "grau", die Anschauung unseres aargauischen reformierten Bolkes ist ibr durchaus ungunftig, die geschichtliche Entwicklung des firchlichen Lebens seit der Reformation des 16. Jahrhunderts weist Kirche und Stagt auf einander an und zu einer Trennung, zu einer gewaltsamen Auflösung des bisherigen Berbaltniffes ift weder auf Seite ber Rirche, noch auf Seite bes Staates ein zwingenber Grund porhanden. Das Experiment, bas man beabsichtigt, ift gefährlich und wird bem Staate, ber es ristieren will, mit ber Zeit, selbst Die tiefften Bunden ichlagen.

Rachbem wir im Vorhergehenden eine geschichtliche Darstellung ber Verwaltung bes Kirchengutes Ammerswyl vom Jahr 1543—1808

gegeben haben, wollen wir im Rachfolgenden versuchen, auf Grundlage der vorhandenen Rirchenrechnungen und obrigkeitlichen Paffationsbescheibe die Auslagen des Kirchengutes für das Rirchenwesen systematisch zusammen zu stellen, um auf diese Weise ein Bild von den Veränderungen und Wandelungen zu erhalten, die auf dem kirchlichen Gebiete im Laufe der Zeit vor sich gegangen sind.

Unter ben mit bem Kirchendienst betrauten Personen sinden wir neben bem Prädikanten, der vom "Jahrzeitbuch", beziehungsweise aus dem Kirchengute jeweilen auf Martini 3 Mütt 1 Btl. Kernen, zuerst 4 % und dann 5 % Geld bezog, zunächst den Siegrist oder auch die Siegristen, da der Dienst des Siegristen in Ammerswyl lange Zeit unter drei verschiedenen Personen vertheilt war, und auch die Filial: Kirche zu Othmarsingen eines Siegristen bedurfte, bessen Besoldung dem Kirchengut Ammerswyl oblag.

In bem mehrerwähnten Zinsrobel ber Sankt Marien=Rapelle zu Othmarsingen vom Jahr 1504 wird bes Sigriften ausdrücklich gebacht und ber "lon" angegeben, der ihm für seine Funktionen zukam. "Lon unser frown mättli" bezog er 4 Btl. Kernen, von 2 Aeckern 2 Btl. Roggen und von Rubolf Huber 2 Btl. Kernen. Demnach bestand seine Besoldung in 6 Btl. Kernen und 2 Btl. Roggen.

Im Jahr 1637 betrug ber Jahrlohn bes Siegriften von Othmarfingen 2 Mütt Kernen, 2 Mütt Roggen und 12 A Geld und biefer Jahrlohn ist ihm geblieben bis 1653. In ber Rechnung von 1661 bis 1662 — die Rechnungen von 1653—1661 find nicht mehr vorhanden — kommt der Siegrist von Othmarsingen nicht mehr vor, und seine früher bezogene Besoldung erscheint nicht mehr unter den regelmäßigen Ausgaben des Kirchmeiers. Dieser Dienst scheint entweder aufgehoben oder aber auf eine Weise entschädigt worden zu sein, die von der ordentlichen Verwaltung des Kirchengutes ganz unabhängig gewesen sein muß.

In ben ältesten Pfrund-Röbeln und Rirchenrechnungen ist immer nur von einem Siegrist in Ammerswyl die Rede. Er hatte eine Amtswohnung, das Siegristenhus fammt einer Hofftat, beren Unterhaltung dem Kirchengut Ammerswyl auffiel. Daraus erklärt sich auch ber Umstand, daß der Siegrift nicht Bürger von Ammerswyl sein, oder daselbst Haus und Hof besitzen mußte; die Kirche sorzte für seine Wohnung und stellte ihm wohl auch von den ältesten Zeiten an das nöthige Pflanzland — eine Hofstatt — zur Verfügung. — Es war eine eigentliche Siegristenpfründe vorschanden, und diese konnte sowohl einem Bürger von Othmarsingen und Dintiken als einem Bürger oder Sinwohner von Ammerswyl verliehen werden.

Im Jahr 1550 wurden "vmb ein ofen pfen inn deß Siegriften Sus" 15 Bazen ausgegeben, "eines vndergangs halb von wägenn beß Siegriften gutt dem wirt zu Ottmissingen 7 Bazen gegeben (für Zehrung) und 7 Dopler verbraucht, do man deß siegristen Huß vnd gut bichouet hat".

Um die Mitte bes 16. Jahrhunderts war Peter Tanner Siegrift in Ammerswyl. Dieser begehrte 1566 von den Kirchgenossen, "dieswill er Siegrest gsin und deß Siegriften Huß buwlos gsin, habe er selbiges gebuwen und sich in die 20 Gulden oder meer in Schulden gwettet, derhalben sin beger, ime 20 Gl. ze lichen von der kilchen und den Zinß, haben im myn Herr Landtvogt und die kilchgenossen uff Ein zytt 10 Gl. geschenkt, die andern 10 Gl. solle er versichern und jerlichen der filchen verzinsen".

Anno 1589 schrieb Prädikant Samuel Rummel Folgendes in feinen Pfrundrodel:

"Das Weyermättli, was biset dem Graben ist, han ich bem Siegristen müssen gan zur Hushofstatt. Dargägen hat jez ein Prädikant die alte Siegristhushofstatt. Das Weyermättli änen dem Graben bis an deß Siegristen Hus zuchen, blipt auch einem Prädikanten".

Im gleichen Jahr gab man bem Landtweybel "ein Gulbi von wägen deß brieffs, so er gan bern treitt hat von des Siegristen Hus"; dem Herr Landvogt rytlon, da er das Siegristhus gschouewet 1 Gulbi, dem Undervogt 1 A, dem Landtweybel 4 Bazen."

"Gin Gulbi vggan von magen beß Siegriften hus, bem Zimmersmann hat er (ber Kirchmeier) gan 6 Gulbi."

1637 murben 6 8 8 f 6 pf. verausgabt, beß Siegriften hus

zu verbessern, 1639 1 & 12 ß ausgegeben, "beib öfen in beh Siegristen hus zu verbesseren"; 1640 kostete die Reparatur der Bedachung 2 & 8 ß 4 pf. und 1642 2 &. Dieß ist die lette Ausgabe des Kirchengutes für die Unterhaltung des "Siegristen: huses", welche in den Kirchenrechnungen von Ammerswyl erscheint; von 1642 an wird dieses Gegenstandes mit teinem Worte mehr Er wähnung gethan, woraus hervorgeht, daß man die Amtswohn ung für den Siegristen eingehen ließ, es ihm überlassend, sich einzulogieren, wo und wie es ihm gefallen mochte.

Das Siegristenhus sammt Hofstatt, bessen Bewohnung um Benutzung ihm unentgelblich überlassen wurde, war aber nicht die ganze Besoldung des Siegristen von Ammerswyl. Wenigstens von Jahr 1591 an wurde er für seine Verrichtungen noch besondens honoriert. Den 24. Hornung des genannten Jahres fand eine Fertigung statt. Derselben wohnten bei der Landschreiber Ulrich Zeender, Oswald Hister, Untervogt in Othmarsingen, Bersteher des Fertiggerichtes in Othmarsingen. — Als Vertäuser erschienen: Witwe Barbara Gehrig, geb. Meyer, verbeiständet duch Werna Marti von Othmarsingen;

Glabi Mantel von Ammerswyl, als Vormund ber 3 hinter laffenen Kinder bes Kleinhans Gehrig und seiner Shefrau Barban Gehrig;

Sans Meyer, Bruber ber Witme Gehrig, geb. Meyer.

Als Käufer erschien:

Der wohlgeachte Meister Riklaus Settlinger von Othmarsingen, Kirchmeier von Ammerswyl.

Berkauftes: Bier Mannwert Matten in einer Hegi und 20% Mannwerk Aderland, in 3 verschiedenen Zelgen gelegen, worunter auch eine Jucharte im Gännfbüchel (Geißbühl).

Beschwerden:

Bobenzinfe: 31/2 Btl. Kernen,

7 " Roggen,

5 " Haver,

Kaufschilling: 510 Gl.

Diese 24 1/2 Jucharten Land wurden von der Kirchgemeinde bem Stegrist von Ammerswyl zur unentgelblichen Berutung förmlich ibergeben; ber noch vorhandene Fertigbrief spricht die Uebergabe an den Siegrist mit folgenden Worten aus:

"Unnd alls bifer Rouff Inn aftaltenn obstabt nach gepürlicher Debnung geverttiget, vnnb alljo ju gemelter Kilchenn frommen ertoufft wordenn, ju des Sigriftenn, so je zu gyttenn zu Anmerfowill fin wirtt, annberm Rilchen Gutt, fo ein Sigrift bighar vonn bifers fines Dienuft wegenn gehört, vbergeben vnnb jugeeignet, bamitt er fich bester bas moge vgbringen vund inn sinem Diennft erhaltenn, doch mit bennen Bebingenn, bas ein Sigrift bifere obermelte Butter Inn gutem Bum bund Geeren, wie fich zimpt bund In buwen gepurt, foll verfechen, vund ben Rilchgenoffenn ann Endt-Weldenus benn obgemelbten Bobenginng, jo off bennen Gutteren Dernondmet, järlich abzeuertigen, Demnach foll auch ein Sigrift verbunbenn sinn, alle vnnb jedes Jars innsonders off Santt Martins Tag vonn biferren Gutteren zu hannben offtgemelbter Rilchenn bind felbiger Rilchgenoßen ofizerichten inben Mütt Kernen unnd bry Dutt Roggen, gutter, fuberer Barichafft vnnb Lennsburger Mahes, vnnb mas bann witter barüber erbuwen mag werbenn, foll bem Sigriften zudienen; es foll auch ein Sigrift, fo je die Gutter buwen wirtt, nit gwalt hann, felbige einicherlen gestalltenn zeuverwenden, noch ze verseten ane mugenn vund Willen offtgemelbter Rilchaenoffen".

- Demnach hatte ein jeweiliger Siegrist auf diesen 24½ Jucharten Band jährlich zu entrichten: 7 Mütt 3½ Btl. Kernen,

Aus diesem Fertigbrief geht die Thatsache hervor, daß schon vor dem Jahr 1591 der Siegrist von Ammerswyl außer seiner Amtswohnung mit der dabei liegenden Hosstatt sogen. "Siegristenziter" zu benügen hatte, und seine Besoldung auf dieselbe Weise Erhielt, in welcher sie ihm gegenwärtig noch ausgerichtet wird. Seine Ruynießung wurde durch den Ankauf des von Kleinhans Gehrig hinterlassenen Hoses bedeutend vermehrt; aber schon im Jahr

1602 wurde dieses Land wieder verkauft, sei es, daß der Siegrist dabei seine Rechnung nicht fand, oder daß die Kirchgemeinde eine fixe Besoldung vor einer bloßen Nugnießung, die je nach der Fruchtbarkeit oder Unfruchtbarkeit der verschiedenen Jahrgänge in ihrem Werthe bald höher, bald niedriger angeschlagen werden mußte, den Borzug gab. Es wurden daraus 1200 V erlöst, die in 3 Lev minen zu bezahlen waren. Die lette Zahlung mit 400 V wurde auf Martini 1607 erlegt.

"Den den Tag November 1599 ist vf den anzug, so duch dern Predigcanten des Zwieders, des Sigriften halben wegen siner blonung (Belohnung) anzogen wordten, Ime anstatt der achern, so hievor ein sigerist zu Nuzen kam, vf dißmals, Jaa solang es einem Herrn Landtvogt und gemeinen Kilchgenossen gfaldt, zu geber verordnet worden, so Ime ein jeder Kilchmeyer zu Amerschwyll wis fürohin vörichten und geben soll, Namlich zu jeder Frouwsalten Gelt 2 A, an Kernen 1 Ltl., an Roggen 1 Ltl."

Demnach betrug die fixe Befoldung des Siegriften von Ammerwyl von 1599 an 8 % an Geld, 1 Mütt Kernen, 1 Mütt Rogen. Daß er daneben freie Wohnung mit einer Hofftatt und einer Jucharten Land zur unentgeldlichen Benutzung besaß, steht auf Zweifel.

In der Kirchenrechnung, die das Einnehmen und Ausgeben in Kirchmeiers von Martini 1637—1638 angiebt, ist bereits von Kirchmeiers von Martini 1637—1638 angiebt, ist bereits von Fiegristen die Rede. Einer davon ist der Siegrist zu Othmarsung die beiden Andern sind in Ammerswyl und theilen sich in in Siegristen-Dienst. Einer heißt "Siegrist", der Andere "Zeitrichter. Der Siegrist erhält jährlich 30 W Gelb und 2 Mütt Kernen, in Zeitrichter ebenfalls 30 W Geld, 2 Mutt Kernen und 1 Mit Roggen.

Im Rechnungsjahr 1642—1643 erleibet die Befoldung in Zeitrichters eine Veränderung, beziehungsweise eine Verminderung indem ihm die 2 Mütt Kernen und der Mütt Roggen nicht in ausgerichtet, sondern nur noch die 30 A Geld als Besoldung geben werden. So blieb es dis zum Jahr 1676. Von dieser kan scheint der Dienst des Zeitrichters eingegangen und wieden

mit bem Siegriften : Dienst verbunden worden zu fein. Rirchenrechnungen bringen bis 1684 für Befoldung bes Zeitrichters die gewohnten 30 % nicht mehr ins Ausgeben und erwähnen nur bes Siegriften, ber feine 30 & Gelb und feine 2 Mütt Kernen regelmäßig erhält. In Sahr 1684/1685 muß ber "Intrichter" wieber ju Gnaben gefommen, und fein Dienft als nothwendig erachtet worben fein. Denn es werben ihm die üblichen 30 % von dieser Zeit an wieber regelmäßig ausbezahlt und der wichtige Dienst eines besonderen Zeitrichters - auf dem man in Ammerswyl besonders viel gehalten zu haben scheint — gieng erst 1766 ein, nachdem icon lange vorher beschloffen worden war, daß bei nächster Erledigung ber Stelle dieselbe aufgehoben und mit dem Siegristendienst verbunden merben folle. Die Sälfte ber bamit verbunden gemefenen Befoldung, nämlich 71/2 Bl., erhielt ber Siegrift, fo daß feine Baarbefoldung von biefer Beit an 221/2 Gl. betrug, die andere Salfte wurde bem Schulmeifter von Dintiten "als etwas fixirtes" querfannt.

Um das Jahr 1686 taucht neben bem Siegrift und Zeitrichter noch eine britte firchliche Perfonlichfeit auf in ber Geftalt eines "Drülütters". Sein Dienst bestand barin, bag er um 3 Uhr Abends täglich mit einer besondern Glode, ber fogen. Dru-Glode läuten mußte. Dafür murbe er mit ben 2 Mutt Kernen befolbet, bie früher ber Siegrift zu feiner Baarbefoldung bezog, und befaß er bas Angungsrecht auf ber fogenannten, girta ein Mannwert haltenden "Pfomatt". — Erst 1808 wurde dieser Dienst wiederum aufgehoben und mit dem Siegriften-Dienst verreinigt. Der Siegrift hatte nun vom Jahr 1766 an eine Baarbefoldung von 221/2 Gl. oder 45 % und nach ber Rechnung bieses Jahres stand ihm außer= bem die unentgelbliche Benutung von zirka 5 Jucharten Acker: und Mattland zu, die um 1010 Gl. geschätt maren. Mit Anfang biefes Jahrhunderts fiel die Baarbesoldung ganz weg und seitdem wird ber Siegrist von Ammerswyl für seinen Dienst burch bas Rut: niegungerecht auf das fogenannte Siegriftland entschädigt, das gegenwärtig freilich nur noch ungefähr 33/4 Jucharten beträgt, nachbem im Jahr 1802 ein Stud vom Beiherader und ber 3 Bierling haltende Elberader verfauft worden find.

Bu ben firchlichen Beamten, die aus bem Rirchengut besolbet murben, gehören auch bie beiben Relchhalter. Bis 1680 per faben fie ihren Dienft unentgelblich; bamals aber muffen ber ben Untervogt und ber Kirchmeier - fie waren bie Relchhalter - # funden haben, diefer Dienst fei mit fo viel Dabe und Zeitverluft verbunden, daß er nicht mehr unentgelblich versehen werden tonme, fondern mit einer angemeffenen Befoldung zu honorieren fei; bem icon im barauffolgenden Jahr bringt ber Rirchmeier als Befoldung ber beiben Kelchhalter 5 & ins Ausgeben und von ba an Sak für Jahr bis 1773, wo Landvogt Sted auf Lenzburg verfügte, ble Befoldung ber Relchhalter foll für ein und alle Dal abgestrett fein und biefer Dienft unentgelblich verfeben werben. Schon 1743 war burch obrigfeitlichen Baffationsbescheib biefe Ausgabe bel Rirchengutes als unzulässig bezeichnet worben; aber fie wurde bennoch gemacht und bis 1773 auch vom Landvogt abmittiert, zum Beweil, welchen Trop die Matadoren eines Kirchfpiels in der damalian Beit ben Reprafentanten ber mächtigen Berner Regierung entgeges zuseten magten, und wie oft Strenge und Rachficht bei bem ale 5 Rahre wiederkehrenden Wechsel ber Landvögte mit einander at wechselten. Die Hachfolger respettierten ben Willen ihrer Borgange nicht immer, sondern trafen ihre Verfügungen nach eigenem Gut finden, übten Strenge ober nachficht, je nachbem fie bei guter ober bojer Laune waren. Tel est mon plaisir! war bamals ber Grund fat ber Regierenden, Ronfequeng war nicht ihre Liebhaberei.

Der Kirchengesang ist ein wesentlicher Bestandtheil bet reformierten Gottesdienstes und mit demsclben aufs Engste verbunden. Die Gemeinde nimmt dadurch thätigen Antheil an der Berehrung Gottes und wird zur Andacht für die Berkündigung det göttlichen Wortes erweckt. Die Resormatoren des 16. Jahrhundent waren nicht allein Gottesgelehrte im vollen und ganzen Sinne del Wortes, indem sie die heil. Schrift alten und neuen Testaments, die Erkenntnißquelle der christl. Wahrheit, gründlich kannten und verstanden, sondern sie liebten auch die sogenannten schonen Künst, und pflegten mit großer Vorliede Musik und Gesang. Der sich liche Gemeindegesang ist eine Frucht der Resormation und es ik

ganz begreiflich, daß in ben reformierten Kirchgemeinden zur Ginsführung und Hebung biefes religiösschriftlichen Erbanungsmittels fortwährend verhältnismäßig große Anstrengungen und Opfer gemacht und gebracht wurden.

In der Kirchenrechnung von Ammerswyl, die das Einnehmen und Ausgeben bes Kirchmeiers von Martini 1637-1638 verzeich= net, ift zuerft bie Rebe von ben fogenannten "Rirchenfangern", benen bafür, "by fy by Gfang in ber Rilden helffend verrichten", auf Roften bes Kirchengutes eine Mahlzeit gegeben murbe, welche 17 8 gekoftet hat. Gehr mahrscheinlich ift die Ginführung diefes bezahlten Kirchengesangs weit hinter bas Sahr 1637 gurudzuführen, aber von 1567-1687 find teine orbentlichen Rirchenrechnungen porhanden, welche über ben Ursprung und bas Alter biefer firch= lichen Institution sichere Anhaltspunkte geben könnten. Diefes Rirchen= fänger = Mahl toftete 1639 wiederum 17 %, 1641 22 %, 1642 noch einmal 22 %, 1646 49 % 8 § 11 pf., 1648 34 % 15 § 2 pf., 1652 40 % und 1661 50 %. Bahricheinlich hatte fich die Rahl ber Rirchenfanger im Laufe ber Zeit vermehrt, fo bag auch bie Ansgaben für die Mahlzeit verhältnigmäßig zunehmen mußten. Bur Begleitung und Berftartung bes Rirchengesanges - es murben Bfalmen gefungen, die Pfalmenbucher auf Roften bes Rirchengutes angeschafft - murbe 1680 ein "Boffuner" angestellt und mit 8 8 Gelb befolbet; das Sängermahl veranlaßte eine Ausgabe von 32 A. Bon 1680—1683 wurde für Kirchengefang und Kirchennuftellung eines paniften unter Begleitung eines maffer unter Begleitung eines genisten" musit gleichviel verwendet, nämlich 40 8. Mit ber Anstellung eines geniften". Die erfte Binte, bie in ber Rirche geblafen murbe, tostete bas Kirchengut 6 8 13 f 4 Heller. Posaunen und Zinken werden vom Kirchmeier bezahlt und die nothwendigen Reparaturen an biefen mufikalischen Instrumenten ebenfalls aus bem "Rirchenfectel" bestritten. 1687 wird die Befoldung bes Bosauners auf

12 W erhöht und ihr bicjenige bes Bintenisten gleichgestellt. Im Jahr 1693, wo wir bereits 2 Posauner und einen Zinkenisten antreffen, bekommt ein Jeber als Jahresbefoldung 12 8 und 1 Bil. Wie hoch die Kunft eines "Rinkenisten" bamals ange schlagen murbe, geht baraus hervor, bag bem "Zinkenblafer ju Teufenthal", der auf diesem Instrument ein mahrer Birtuos ge wefen fein muß, "für verfprochenen Lehrlohn und Trint geld" 18 % 10 g 8 pf. bezahlt werben mußten. Den Lehrlohn sammt Trinkgelb bezahlte bas Kirchengut. Der Lehrling mar aus ber Kirchgemeinde Ummersmyl gebürtig. Die Posaune stand etwas Denn im Jahr 1694 ließ bie tiefer im Rang als bie Rinke. "Chrbarkeit" von Ammerswyl des Schulmeisters Sohn von Othmarsingen das Posaunenblasen lernen und bezahlte ein Lehraeld von Die Posaune felber, bie bem jungen Musitanten gum Ge brauch angeschafft wurde, toftete 23 A. Im Jahr 1695 wird ein vierter "Lofuner" angestellt, "Emanuel Boffart" mit Ramen, und beffen Befoldung ebenfalls auf 12 & Gelb und 1 Btl. Rernen feft gestellt. Co ware benn bas musifalische Kirchenquartett vollständig beisammen, und ber Bobepunkt in ber Kirchenmufit gu Ammersmil für einstweilen erreicht. Die orbentlichen Auslagen bes Rirchenqutes für biefen 3med bleiben bis 1739 unverändert biefelben, bie und ba ift eine schadhaft geworbene Posaune zu "löten", eine abge gangene burch eine neue zu erfeten, ein verloren gegangenes Mund ftuck zu erganzen 2c. 1715 murben für eine neue Zinke 2 Gl. 7 Bz. 2 Rrz. und 1717 für eine neue Posaune 8 Gl. bezahlt. Im Jahr 1739 murben bie Berbienfte bes "Binteniften" neuerbings ge murbigt und zu feiner orbentlichen Jahresbefoldung von 6 Bl. noch 4 Gl. jugegeben. Bon 1740 an begleitet ein Pofauner ben Gefang in der Kinderlehre zu Othmarfingen und erhält dafür eine jährliche Gratifikation von 2 Gl. Mit bem Jahr 1771 mar in Ummerswyl die Zeit der Posaunisten und Zinkenisten porüber. Denn am 29. Mai 1772 wurde von Schulmeister Büchler im Namen und Auftrag ber Kirche ein "Orgelwert" angekauft, welches fammt Bergoldung auf 222 Gl. zu ftehen tam. Dem Dragniften, ober "Orgelichläger" wird eine Besoldung von 10 Gl. 10 Bi

bestimmt. Schulmeister Wirg in Othmarfingen ift ber erfte 1775 beträgt feine Befoldung eine neue Dublone. Draanist. biefem Sahr läft die Chrbarteit von Ammerswyl ben Satob Gen von Dintifen im Orgelichlagen unterrichten und bezahlt ein Lehraeld von 4 Gl. Dieser schlägt nun die Orgel in der Kinderlehre und erhält bafür eine jährliche Befoldung von 13 Gl. 5 B3. -1797 wird die Besoldung der beiden Organisten gleichgestellt und auf 10 Bl. 10 Ba. ober auf einen Louisd'or festgesett. Diefe Befoldung ift bis auf die neuere Beit unverändert diefelbe geblieben. Im Jahr 1814 murbe bie jegige Orgel, die im Dufitsaal gu Burich ftand, von bem bamaligen Organisten Melchior Leutwyler, von Reinach gebürtig, aber in Ammerswyl wohnhaft, im Namen der Rirchgemeinde um 50 Louisd'or angekauft und im Chor ber Kirche aufaestellt, mahrendbem bas alte Draelwert auf die Empore placiert worden mar.

Unter ben firchlichen Beamten, die aus bem Rirchengut Ammers: wyl eine regelmäßige jährliche Befoldung erhielten, erscheint auch . ber lateinische Schulmeister von Lenzburg Derfelbe batte je ben britten Sonntag in Othmarfingen während bes Sommers Rinderlehre zu halten, die beiden Prädikanten von Ammerswyl und Lenzburg an benjenigen Sonntagen ju vertreten, an welchen fie in Othmarfingen Kinderlehre halten mußten, und bezog dafür jährlich eine Entschädigung von 20 Gulben aus bem Rirchengute Ammers-Seiner wird zuerst in der Rechnung vom Jahr 1690 Er-Seine Besolbung ift bis in neuere Zeit unverwähnung gethan. ändert dieselbe geblieben, obicon in ber Folge ber lateinische Schulmeifter fich in ben Sulfsgeiftlichen fur Lenzburg und Othmarfingen verwandelt hat, ber nicht nur je ben britten Sountag, fonbern all sonntäglich mabrend bes Sommersemesters in Othmarfingen - Rinderlehre halten mußte, bis feine Stelle des Banglichen eingegangen ift.

Die Prädikanten von Ammerswyl, welche aus dem Kirchengut an ihre Pfrundbesoldung jährlich einen Beitrag von 13 Biertel Rernen und 5 & Geld erhielten, ließen sich ihre Ausgaben für ihren Aufzug, für die jährlichen Bisitationen, für das Kapitel (Generalkapitel und Spezialkapitel) gehörig zurückerstatten. Auch empfiengen sie für bas Aufschreiben ber kinderlehrpflichtigen Kinder in Othmatssingen, wo bas Geschäft bes Aufschreibens auch von bem Pradiskanten von Lenzburg und später sogar von bem lateinischen Schulmeister mitbeforgt wurde, in Ummerswyl und Dintiken eine ziemlich hohe Entschädigung. Ja, sie wurden sogar für ihre Hausbesuchungen aus dem Kirchengute bezahlt.

Im Jahr 1746 forderte ber neue Pfarrer Samuel Stäblin von Brugg nach bem Exempel seines Vorsahren und anderer Kirchemübung an die Präsentationskosten 40 Gulden, obschon zwei Jahre vorher Landvogt Sted auf Lenzburg die bestimmte Weisung gegeben hatte, daß das Kirchengut Ammerswyl für derartige Ausgaben der Prädikanten nicht mehr belastet werden dürse. Von 1773 an verschwinden die Präsentationskosten der Prädikanten ganz aus den Kirchenrechnungen von Ammerswyl, und auch für ihre Hauszuskosten dürsen dieselben dem Kirchengut keine Rechnung mehr eingeben.

Die jährlich wiederkehrenden, in der Regel im Frühling ftatte findenden Visitationen maren für die Prädikanten in frühem Reiten mit bedeutenden Auslagen verbunden. Rachdem ber firchlich staatliche Uft in der Rirche stattgefunden, die pfarramtlichen Register unterfucht und in Ordnung befunden worden, begab fich ber hen Bisitator mit bem Bisitandus, oder vielmehr Bisitatus und ben eingeladenen Gaften an die reich besetzte Tafel, und liek fich von bes Prabitanten ehelicher Sausfrau zahlreiche Beweise ihrer Roch funit vorlegen. Außer den Prädikanten der Nachbarichaft nahmen in Ammerswyl an der Bisitationsmahlzeit gewöhnlich auch die Chorrichter und Schulmeister Theil. Die Kosten mochten aber noch fo groß fein, in Ammerswyl machten fie weber bem Brabitanten noch der Frau Prädifantin irgend welche Sorgen, benn fie murben bis zum Rahr 1773 vom Kirchmeier bezahlt und bem Rirchengut in Rechnung gebracht. Damit das Küchenpersonal fich nicht zu be flagen habe, sondern im guten Frieden erhalten werbe, wurde et aus bem Rirchenfecel auch mit einem Trinkgelb beschenkt, bat honoris causa nicht unter 2 Bernpfund betragen burfte. ber Hauptmahlzeit murde bei den Bisitationen auf Roften des Rirden

gutes gewöhnlich auch eine Lisitations=Morgensuppe einsgenommen. Im Jahr 1749 kostete dieselbe nicht weniger als 8 Gl. Traf zufällig ungünstige Witterung ein und hielten es die anwesenzben "Herren Ehrengäste" nicht für rathsam, ihre Heimreise anzustreten und in ihre Gemeinden zurückzusehren, so blieben sie im Pfarrhause Ammerswyl über Nacht und verzehrten dann am daraufsfolgenden Tage zuerst gemüthlich ein frugales Morgenbrod, das der Prädikant seinen Amtsbrüdern nicht aus der eigenen Tasche geben wollte, sondern sich vom Kirchmeier gehörig bezahlen ließ.

Lom Jahr 1638 an bis zum Jahr 1773 bifferieren bie Ausgaben des Kirchengutes für die Liftationsmahlzeit von 6 A (1650
und 1651) bis auf 88 A (1694). Wenn in der damaligen Zeit
für eine einzige Mahlzeit eine solche Summe ausgegeben wurde,
so kann man sich von der Verschwendung und der Luxurietät einen Begriff machen, die bei solchen Anlässen in den Häusern der Geistlichen in Anwendung gebracht wurde, und wie wenig man an's
Sparen bachte, wenn auf Kosten eines öffentlichen Gutes getaselt
und gezecht wurde.

Obschon im Jahre 1746 ber Teutsch Seckelmeister und Benner in Bern an den Junker Landvogt v. Wattenwyl auf Schloß Lenzburg die bestimmte Weisung ergehen ließ, fernerhin keine Ausgaben mehr für die Visitationsmahlzeiten in Ammerswyl in den Kirchenzrechnungen zu admittieren, erscheint dennoch dieser Posten in höhern und geringern Beträgen immer wieder, bis es im Jahr 1773 dem Landvogt Steck endlich gelang, diesen alten Wißbrauch für immer abzuschaffen und das Kirchengut von dieser während langer Zeit getragenen Beschwerde zu befreien.

Aehnlich wie mit den Kosten für die Visitationsmahlzeit verhält es sich mit der sogenannten Kapitelsürti, den Ausgaben des Prädikanten für die Mahlzeit am Kapitel, die ihm aus dem Kirchensgut gewöhnlich mit je 2 Gl. vergütet werden mußten, dis auch sie durch eine kategorische Weisung des Landvogts 1773 für alle Zeit "abgestreckt" und aus den Kirchenrechnungen gewiesen wurde.

Die Reise an das Generalkapitel nach Bern war weit und verursachte den Prädikanten große Auslagen. Im Jahr 1641 wur-

1

ben bem Präbikanten Jakob Hemmann 15 % aus bem Kirchen seckel baran gesteuert, und 1647 bem Rämlichen "vff bie renß nach Bern 6 % Kapitelskosten bewilligt".

Die Vicarien ber alten Prädikanten wollte man nicht mit leeren Händen abziehen lassen, wenn sie die Gemeinde Ammerswyl verließen. So wurden (1700) dem jungen Galley 10 Gl. zum Angedenken verehrt, da er die Pfrund im Abelboden bezogen", "dem Herrn Vicario Zächender 1706 auß befelch des Landtvogts bei seinem Abschiedt 15 Gl. geschenkt", dem gewesenen Vicario Imhoff 6 Gl. 7 Bz. 2 Kreuzer (1707), dem Vicario Keller 4 Gl. 2 Bz. (1708), den Bicarien Gruner und Schieber "hy ihrem Abscheid" jedem 7 Gl. 7 Bz. 2 Kz. (1709) (vß befelch des Landwogts). 1739 dem Vicario Faßnacht bei seinem Abschied von Ammerswyl zur discretion bezahlt 16 Gl., dem Pfarrer Des Gouttes von Röthenbach als gewesenen Vicario von Ammerswyl als Gratisikation 10 Gl. 10 Bz. und endlich (1747) dem alten Vicario Strauß und neuen Pfarrer zu Denstützen zu einer Discretion by seinem Abschied 10 Gl. 10 Bz.

Selbst das Kapitel Brugg und Lenzburg nahm die Sintunste bes dasigen Kirchengutes in Anspruch. "Im Jahr 1699 — so steht in der betreffenden Kirchenrechnung geschrieben — hatt die Kirche zu Ammerswyl an die gehabten Umbkoften bes Capituls Brugg und Lenzburg gesteurt 20 Sl." In Zeiten öfonomischer Bedrängniß in Folge großer Auslagen scheint das Kapitel eine Art Kontribution von den Kirchgemeinden erhoben zu haben, die von denselben ohne Widerspruch und Reklamation bezahlt worden ist.

Jur Zeit, als Samuel Rummel in Ammerswyl Pfarrer war (1588—1613) waren fämmtliche Kinder kinderlehrpflichtig, welche 5—18 Jahre alt waren. In der Prädikanten-Ordnung vom Jahr 1743 ist das 6. Altersjahr als die Zeit des Sintritts und das 18. als die Zeit des Austritts aus der Kinderlehre festgesetzt. Jedes Jahr nun machte der Prädikant in den 3 Gemeinden der Pfarrei Ammerswyl seine Hausbesuchungen und schrieb bei diesem Anlasse die kinderlehrschichtige Jugend auf. In Dintiken und Ammerswyl

wurde er von mehreren Chorrichtern begleitet, wenn er von Saus ju Saus gieng, um bas Weichaft bes Aufschreibens ju beforgen, bis durch eine Beisung des Landvogtes vom 16. November 1775 bestimmt murbe, es sei zu ben jährlichen Sausbesuchungen aus ber betreffenden Gemeinde jeweilen nur ein Chorrichter beizuziehen. In Othmarsingen nahmen die Brädikanten von Ammersmyl und Lenzburg nebst dem lateinischen Schulmeister von Lenzburg die Hausbesuchungen gemeinschaftlich vor und wurden dabei von bem Berichtsvogt und bisweilen auch vom Schulmeister affistiert. Beschluß der Arbeit machte in der Regel eine fröhliche Mahlzeit. Die baberigen Auslagen murben aus bem Rirchengute Ammersmyl bestritten. In Othmarfingen überftiegen sie biejenigen in Ammers: wol und Dintifen um bas vier= und fünffache. 3m Jahr 1639 wurden in Ammersmyl und Dintiten nur 4 8 für biefen 3med verausgabt, und auch in ben folgenden Zeiten murbe biefer Unfat felten überschritten, mahrendbem im Jahr 1694 in Othmarfingen nach stattgefundener Hausbesuchung bereits 10 % "verzeugt" mur= 1706 ift, "ba man bie manichafft ju Othmanfingen aufgeschrieben, burch die Berren Geiftlichen und Schulmeister verzeuget worden 5 Gl. 7 Bg. 2 Rrg." 1709 murben 7 Gl. "verzeuget" und im gleichen Sahr bei Beschluß ber Rinderlehren in Othmarfingen vom Prabitanten ju Lengburg, Bicar Schieber von Ammerswyl und ben Vorgefetten verbraucht 8 Gl. und 9 Bz. 1711 "perzeugten" die 3 Berren (Geiftlichen) und Borgesetten 9 Gl. 10 Bz. 1712 sogar 10 Gl. 4 Bz. 2 Krz. Im Jahr 1714 tam das Aufschreiben ber Rinder in Othmarfingen das Kirchengut Ammersmyl auf 14 Gl. 2 Rrg. zu fteben; 1742 noch bober, nam: lich auf 17 Gl., und in ben Jahren 1751-1753 erreichte bie "verzeugete" Summe sogar ben Betrag von 19 Gl. So gieng es fort, balb murbe mehr, balb meniger "verzeuget", je nach bem ber Sunger und Durft ber aufschreibenben Berren Brabifanten und Borgesetten beschaffen mar, bis in Folge bereits ermähnter Beisung bes Landvogts vom 16. November 1775 biefe Dablzeiten abgeichafft und die mit ben Sausbesuchungen betrauten Berren Bradikanten und Vorgesetten für ihre baberigen Bemühungen burch eine

fixe Besolbung entschädigt wurden. Der "Pfarrherr" von Ammers wyl erhielt für die sämmtlichen 3 Gemeinden seiner Pfarrei 4 Gl., die ihn begleitenden Chorrichter von Ammerswyl und Dintiten Jeder 10 Bz. Der Pfarrherr und lat. Schulmeister von Lenzburg jeder 1 Gl. 5 Bz. Der begleitende Gerichtsvogt von Othmarfingen 1 Gl.

Noch in ben Jahren 1798 und 1799 begleiteten bie Vorgesetten bie 3 geistlichen herren bei ihren hausbesuchungen und erhielten bafür eine Entschädigung von je 10 Bz. Für ben untern Theil ber Gemeinde Othmarsingen wurde noch ein zweiter Vorgesetter zugezogen und ebenfalls mit 10 Bz. honoriert.

Seit der französischen Herrschaft in der Schweiz hört die Regleitung der Geistlichen durch die Vorgesetzten beim Aufschreiben der Kinder auf und es fallen daher ihre früher bezogenen Entschädigungen aus den späteren Kirchenrechnungen weg. Die zwei Pfarrer von Ammerswyl und Lenzburg, sowie der latein. Schulmeister von Lenzburg beziehen ihre Emolumente in den einmal sestiechen Beträgen fort dis zum Jahr 1832. In der Passation der Kirchenrechnung pro 1832 bemerkte das Bezirtsgericht Lenzburg durch seinen Schreiber, Notar Oberli: "Die Ansätze für Hausbeschungen des Herrn Ortspfarrers werden für die Zukunft nicht mehr admittiert, da die Hausbeschungen in Folge der Prediger-Ordnung zu den mit dem Amt verdundenen Funktionen jedes stationierten Geistlichen gehören".

Diese Passation batiert vom 7. Dezember 1833 und es hatten bie 3 geistlichen Herren ihre Entschädigung pro 1833 bereits in Empfang genommen, als ber angeführte Bescheib bes Bezirksgerichts von Lenzburg zur Kenntniß der Kirchgemeinde gelangte. Den 30. Dezember 1834 wurde auf dem Rathhause in Lenzburg die Rechnung pro 1833 durch das Bezirksgericht passiert und der in Rechnung gebrachten Entschädigung für Hausbesuchungen gegenüber folgende kategorische Erklärung abgegeben: "Nach dem letztjährigen bezirksgerichtlichen Beschlusse werden die Ansähe für Hausbesuchungen in Zukunft ohne anders gestrichen. Ohne sich über die Zulässigteit oder Unzulässigteit von Ausgaben auszusprechen, welche für Anseiten

schreiben von Kindern in Zukunft verrechnet werden dürfen, wird daheriges bezirksgerichtliches Urtheil für den Fall vorbehalten, wo die Rechnung selbst dazu Anlaß geben wird".

Dieser Weisung mußte gern ober ungern nachgelebt werben. Das Kirchengut wurde aber baburch von einer Beschwerde befreit, bie es Jahrhunderte lang gebuldig getragen hatte.

Unter den Ausgaben, welche das Kirchengut für das Kirchenwefen zu bestreiten hatte, befinden sich natürlich auch diejenigen für Brod und Wein jum "Tijch Gottes". 3m Sahr 1543 wurden für "3 Rlaten" (Oblaten) 3 f ausgegeben. Die Aus: gabe für Wein ift in biefer Rechnung nicht angegeben. "In Bezug auf ben Gebrauch ber Oblaten beim hl. Abendmahl jagt 3. 3. Fritart, Defan und Pfarrer in Zofingen Folgendes: Unfere Reformatoren hatten lieber fogleich bas Brodbrechen eingeführt. Berner Synobe gestattete auch, fo Jemandn nicht fleine Oblaten haben tonne, durfe er große nehmen und diefe in tleine Stude gerichneiben. Der Gebrauch ber Oblaten bauerte bei ben meiften Gemeinden bes Kantons Bern fort bis ins 17. Sahrhundert Die Regierung von Bern ließ burch ein Kreisschreiben vom 30. Juli 1605 alle Rapitel des beutschen Rautonstheils um ihre Ansicht hierüber befragen, und ale fie alle gur Abanderung gestimmt hatten, befahl fie, daß am erften Sonntag im Berbstmonat in allen Gemeinden bas Brodbrechen eingeführt merbe. Zugleich murbe befohlen, weißes Brod, vom reinsten Debl, bas man befommen tonne, ju gebrauchen".

Auf die Größe der Auslagen des Kirchengutes für Brod und Wein zum "Tische Gottes" hatte begreislich die öftere Feier des hl. Abendmahles mährend des Jahres großen Sinfluß. Das Laterantonzil 1215 und diesem zu Folge das tridentinische, forderten jährlich wenigstens Sine Communion, die auf Ostern. Die Berner Synode setze nun wiederum 3 Nachtmahlszeiten sest: Ostern, Pfingsten, Weihnachten. Die "vierte Communion" wurde 1595 im ganzen Kanton Bern auf den ersten Sonntag im September unwidersprochen eingeführt. Bon dieser Zeit an hatte also die Berner Kirche 4 Communionszeiten, aber in jeder nur einen ein-

zigen Communionstag, bis 1630, in welchem Jahre erft zwei Racht mahlstage für jede Festzeit eingeset wurden". (Frifart.)

Aus diefer Bermehrung ber Abendmahlszeiten von 3 auf 4 und ber Nachtmahlstage von 4 auf 8 ift die Steigerung ber Ausgaben bes Kirchengutes Ammerswol für Brob und Wein jum "Tijd Gottes" theilweise zu erklären. Im Jahr 1549 murben für "Flaten" (Dblaten) 4 B3. und für Wein "6 Doppelfierer" ausgegeben. Bon 1554-1557 murben für Wein je 6 Bg. ausgegeben. 1559 fosteten die Flaten 2 Bz., der Wein 12 f. 1638 - wo alfo bereits 4 Abendmahlszeiten mit 8 Nachtmahlstagen waren beliefen fich die Ausgaben für Brod — die Oblaten find abgeschafft und das Brodbrechen ift eingeführt — und Wein bereits auf 10 %, finken später wieder auf 6 % herunter, fteigen aber 1661 wieber auf 12 %, erreichen in ben Jahren 1677-1680 eine Sohe von 16 T, 1692 von 53 T 6 f 8 pf., 1696 von 40 GL Von 1697-1711 werden für Brod und Wein regelmäßig 16 Gl. angerechnet; bis 1748 reichen 8-13 Bl. bin, um bas baberige Bedürfniß zu bestreiten, von 1749 an steigen die Ausgaben wieber und betragen bis jum Sahr 1756 beständig 22 Bl. Schon 1746 hatte der Teutsch Seckelmeister und Benner in Bern in einem Schreiben an ben Junter Landvogt v. Battenwyl auf Lenzburg die "Röften für Wein und Brod ben der bl. Communion Exorbitant gefunden und verordnet, es foll ein mehreres nicht angejest merben, als was murflich für Wein und Brob ausge geben wird". — Aber dennoch blieb es auch später noch bei den 22 (31. und die b. Lennerkammer in Bern richtete mit ihrer, die Chrlichkeit und Treue ber bezüglichen firchlichen Beamtungen arg kompromittierenden Bemerkung, fo fehr fie auch an ihrem Blate gewesen fein mag, nicht bas Geringfte aus.

Von 1771 an stiegen die daherigen Auslagen auf 24 Gl. bis 26 Gl. und mit Ansang dieses Jahrhunderts standen sie sogar auf 45 Gl. 13 Bz. Dabei ist die Vermehrung der Bevölkerung und die größere Theilnahme derselben an der Feier des hl. Abendmahls in billige Berücksichtigung zu ziehen, wenn allerdings auch zugegeben werden muß, daß der Wein nicht bis auf den letzten Tropfen

von den Communifanten genoffen und bas Brod nicht bis auf bas lette Stücklein in der Kirche felber gegessen wurde.

Seit einer Reihe von Jahren sind für die einzelne Communion 7 Maaß Wein und 15 Pfund Brod — in 3 Laiben — bestimmt. Die Zahl der Communisanten beträgt durchschnittlich 250 für jeden Communionssonntag, für die 8 Communionssonntage des ganzen Jahres daher 2000.

Bum Kirchenwesen, beffen Bedürfniffe bas Kirchengut Ammersmyl zu bestreiten hatte, gehört schließlich auch ber Reubau und die Unterhaltung der Kirchengebäude in Ammersmyl und Othmarfingen mit ben babei liegenden Rirchbofen, sowie des Pfarrhauses und der übrigen Pfrundgebäulich keiten. In der Biographie des Samuel Rummel (1588-1613) ift erzählt worden, wie zur bamaligen Zeit die Unterhaltung bes Pfarrhaufes und ber übrigen Pfrundgebäulichkeiten von ben Praditanten aus ihrem Pfrundeinkommen bestritten werden mußte und ihnen nur auf besondere Erlaubniß des Landvogts auf Lenzburg Beiträge an ihre baberigen Auslagen aus bem Kirchenseckel verab: reicht werden durften, wie aber die Bau- und Unterhaltungspflicht allmälig bem Kirchengut gang aufgeburdet murbe, bis burch eine Berfügung bes Landvogts vom 26. November 1773 biefe Beschwerde der Kirchgemeinde abgenommen und der Collatur überbunden murbe. Ueber ben Neubau der Kirche in Othmarsingen (1675—1676) so: wie über den Umbau der Kirche in Ammerswyl (1639) ist im erften Abschnitte ausführlich berichtet worden, und es bleibt nur noch übrig zu erwähnen, daß diefe beiben Rirchengebaube bis auf bie gegenwärtige Zeit wesentlich unverändert geblieben find und weiter nichts auf sie verwendet worden ift, als mas zu ihrer Erhaltung burchaus nothwendig war. Im Jahr 1642 murden bem "Glagmahler für Wappen in die Kilchen 49 % 6 f 8 pf." und bem Glafer, diefelben einzusehen 2 % 13 f 4 pf. bezahlt. Diese Wappen sind aber nicht mehr vorhanden. Was aus ihnen geworden ift, wer könnte barüber etwas miffen?

Es wurde wenig Interesse barbieten, wenn wir aus ben vorhandenen Kirchenrechnungen alle Ausgaben zusammenstellen wollten, welche im Laufe ber Zeit auf die Unterhaltung bes Pfarrhauses und der übrigen Pfrundgebäulichkeiten verwendet worden sind. Wir heben baher nur dasjenige heraus, was für die Kirchgemeinde zu wissen jest noch von Nuten sein kann und auch im Uebrigen ein kulturhiftorisches Interesse zu wecken im Stande ist.

Die Prädikanten nahmen das Kirchengut hie und da in Amfpruch, um ihre perfönlichen Liebhabereien zu befriedigen und ihren Schönheitssinn an den Tag zu legen. So mußten dem Bodmer (1680) 3 % 2 ß bezahlt werden, "den Wener im Pfrundshoff zu verbessern und für die Steine dazu sambt dem Fuhrlohn". Dieser "Weyer" besand sich mitten im Pfrundhof und wurde von dem Brunnen mit dem nötligen Wasser versehen. Sehr wahrscheinlich war damit ein Springbrunnen verbunden, welcher in seiner Herstellung und Unterhaltung nicht unbedeutende Auslagen verursachte. Im Jahr 1746 wurde hochobrigkeitlich streng gerügt, daß "dasige Pfarrherren nahmhaffte Summen aus dem Kilchen Guth an järlichen Reparationen nach eigener Phantasey, als auch Springbrunnen gewendet, welches fürohin ohne begrüßung des jehweiligen Herren Ambtmanns auf Lenthurg nicht beschehen soll".

Die "eigene Phantasen" bes Prädikanten hatte bemnach in Bauangelegenheiten kein Wort zu sprechen, die "Phantasen" ber hohen Benner : Kammer in Bern, repräsentiert durch ben herren Amtmann auf Schloß Lenzburg, war in Sachen allein maßgebend und berechtigt, über das Eigenthum ber Kirchgemeinde zu verfügen.

Wahrscheinlich hatte die Phantasen des Prädikanten wenig dabei zu thun, als Anno 1682 für nußbäumige Laden zum "buffert" im Pfrundhaus 20 % und 18 ß ausgegeben, und dem Tischmacke für Ansertigung des "buffert" und den tannenen Schafft in der Nebenkammer 91 %, dem Schlosser 45 % 6 ß 8 pf. bezahlt wurden. "Uß befelch und Bewilligung des Landvogt Steiger wurde ein Bücherschaft in das Pfrundhaus gemacht, der 32 % gekostet hat. In diesem Falle hat also eine Begrüßung des "herne Amptmanns" wirklich statigefunden. "Den 9. April 1711 wurde by Aufrichtung des Erkers von den bauleuten und Mithelfern ver

zehrt 10 Gl. 12 Bz." Der Erker selber kostete 220 Gl. 11 Bz. 1 Krz. Sine so große Ausgabe durste ohne Bewilligung des Landvogts jedenfalls nicht gemacht werden. Die "Phantasey" des Prädistanten kam bei solchen Bauten erst in zweiter Linie in Betracht. Der "Amptmann" war der eigentliche Bauherr. Er "verdingete" die nothwendigen Arbeiten und gestattete nach ihrer Bollendung die Ausbezahlung durch den Kirchmeier. Wenn aber dem Prädistanten schließlich auf Kosten des Kirchengutes ein neues "Bauchstessen" um 80 F angeschafft, "der alte Kasserhafen vertauschet und 25 F nachgegeben" wurde, so wird sich der Gestrenge Herr Amptmann kaum in diese samiliäre Angelegenheit gemischt und den Handel nicht für null und nichtig erklärt haben, wenn er auch vorsher nicht ehrerbietigst darum begrüßt worden ist.

Das alte, baufällige Pfarrhaus, das ichon bem Detan Samuel Rummel soviel zu benten und zu arbeiten gegeben hat, wurde im Anfang der 1780ger Jahre niedergerissen und an seiner Stelle das jetige gebaut, das sehr solid und zwecknäßig eingerichtet ist. Die Regierung von Bern bestritt die Kosten des Baues, aber die 3 Gemeinden der Pfarrei mußten das Bauholz unentgeldlich liefern und sehr wahrscheinlich auch die erforderlichen Fuhrungen übersnehmen.

In den Jahren 1675 und 1676 hat die Kirchgemeinde Ammerswyl nicht nur die Kirche in Othmarsingen neu aufgebaut, sondern
auch in Ammerswyl ausschließlich auf ihre Kosten eine ganz
neue Pfrundscheune erstellt, die heute noch steht. Sie wurde
nicht nur von den jeweiligen Prädikanten benutzt, sondern diente
zugleich auch dem Kirchengut zur Einsammlung der ihr zukommenden Zehnten und Bodenzinse. Sie war eine Zehntscheune und
wurde darum in einem so bedeutenden Maßstade angelegt. Die Rechnung über das verbrauchte Material und die bezahlten Arbeitslöhne ist noch vorhanden. Wir machen daraus folgende wissenserwerthe Mittheilungen. Das Bauholz lieferten die 3 Gemeinden und
beshalb wurde darüber keine Rechnung geführt. "Dem Zimmermeister ist selbige (Scheune) anfänglich verdinget worden vmb 200 K samb einem ehrlichen trinkgelbt. Dem Maurer Reister Sang Bobmer vmb  $80~\pi$ .

Weil aber hernach onberschiebenliche extraordinarisarbeit bargustommen, ist von bem Herrn Werkmeister Dant noch über diß gesprochen worden, dem Zimmermann Meister Samuel Kaspar 56 A Item für dz trinkgelt Kernen 1 Mütt, Roggen 1 Mütt, dafür gerechnet 18 C.

Dem Meifter Sang Bobmer vmb 80 %:

Die 9000 Ziegel kosteten 183 & 8 f (bas 100 1 Gl.)

15 Malter und 2 Fäßlein Kalt tosteten 45 % 14 ß. Das Malter tam auf 1 Gl. 5 Bz. zu stehen.

Für Laden und Latten murben ausgegeben, sowie für 22,000 Dachschindeln 263 & 14 f.

3100 Lattnägel tosteten 18 % 12 f, Leiftnägel 2c. 19 % 7 § 8 pf. Fuhrungen:

Erstlich, daß ber Predicant in eigenen Kosten (ohne andere mit eingeschlossene arbeit auch theils erlittene Kosten) lassen verrichten von weitz vnd nachgelegenen orth, an laben, latten, kalch, ziegel, steinen, Sand, holz 2c. 80 %.

Darnach burch bie Gemeinden, welchen an brot vnb wein prihrer ergezung bargereicht worden 62 % 18 ß 8 pf.

Darund auch begriffen, welche in gemeinem wert fich gebrauchen laffen, auß allen 3 Gemeinben.

"Ben ber aufrichtung ist verbraucht worden zu Mittag an brot und wein & 6 f 5 pf. 4".

"Für das Nachtmahl, daben waren frembde persohnen 51 (à 6 B). 40 & 16 &".

"Dem herren Bartmeister Dant von Bern zu einer Ber ehrung eine Duplone = 14 % 13 f 4 pf."

Die Scheune wurde unter Staatsaufsicht gebaut, nach einem von der Benner-Rammer genehmigten Plane. Nach den Kircher rechnungen pro 1675 und 1676 erhielt der Werkmeister aus dem Kirchengut für seine Arbeit und Aufsicht weiter keine Entschädigung. Da aber in der gleichen Zeit auch die Kirche in Othmarsingen gebaut wurde, so ist es sehr wahrscheinlich, daß Dant von Bern auch

bort die Bauaufsicht führte und bafür von der Venner-Kammer, die einen Staatsbeitrag von 1000 & auswarf, gehörig besolbet wurde.

"Den Barklütten bie Pfrunbscheuren zu fübern", gegeben 1 2 14 8".

Demnach hatte das Kirchengut für den Neubau der Pfrunds scheune eine Baarauslage von 1091 T 3 H. Das Bauholz und bie Bausteine wurden von der Kirchgemeinde geliefert. Die Bebienung der Maurer und Zimmerleute geschah im Gemeindewerk.

An die Baukosten hat also die Venner-Kammer in Bern keinen Denar beigetragen und bennoch betrachtete und behandelte der Staat, wie die übrigen Pfrundgebäulichkeiten, so auch die Pfrundscheune als sein Gigenthum, ohne daß ab Seiten der Kirchgemeinde jemals Ginspruch dagegen erhoben worden wäre.

Im Jahr 1679 wurde ber Pfrundbrunnen erstellt und die sammtlichen Auslagen aus dem Kirchenseckel bestritten. Das Wasser toftete sammt Trintgeld 64 A. Zwei Arbeiter hatten nach dem Wasser gegraben. Dem Brunnenmacher mußten für das Bohren und Aneinandersügen der Dünkel, sowie für die Verfertigung der Brunnenstöck bezahlt werden 17 A 6 pf. Die Fuhrlöhn betrugen 15 A 5 ß 4 pf. Die Rechnung des Schmiedes für "Zwingen zu den Dünkeln und yßenspangen zum brunnentrog" belief sich auf 16 A 8 pf. "Für spyß und trank den arbeitslüthen von dem drunnen zu verschwellen" wurden verausgabt 12 A 9 ß 8 pf. Die Arbeitslöhne beliefen sich auf 30 A 6 ß 8 pf.

Demnach kostete die Erstellung des jezigen Pfrundbrunnens das Rirchengut Ammerswyl 156 & 2 ß 10 pf.

Die Benner-Rammer in Bern leiftete feinen Beitrag baran.

Schon 1685 mußten vom Brunnenmacher neue Dünkel burch ben Weiherader geschlagen werben, was sammt Dünkelring und Taglöhnen 42 & gekostet hat.

Im Jahr 1685 wurde ber "Spycher verbinget zu machen ben Rimmermeistern im byfin bes Landvogts um 180 %.

Biegel (4700) und Ralch (7 Malter) fofteten 133 & 21/2 g.

Die Fuhrlöhn von Ziegel, Kalk und Laben betrugen 98~%, die Taglöhn 33~%.

"In vffrichtung des Spychers, da vß allen dreyen Gemeinden by 36 gewesen, wurden verbraucht in Spyß vnd trank 40 A; den Zimmerleuten extraordinari Taglöhn bezahlt 12 A, für "aller Gattung Nägel" ausgegeben 64 A, dem Hans Bodmer vmb Stein vnder den Spycher vnd tritten zu muren ausgerichtet 28 A. Der Windenmacher von Lenzdurg erhielt für das Beschlagen des Spychers 36 A, und bei den Fuhrungen zum Spycher wurden in beiden Jahren (1684 und 1685) an Wein und Brod verbraucht 50 A. Der Kirchmeier erhielt bei Ablage der Rechnung "wegen gehabter Mühewaltung des Spycherbaws eine Gratisistation von 19 A 183.36.

Ohne das Bauholz, welches von der Kirchgemeinde geliefent wurde, kostete der Pfrundspycher das Kirchengut Ammerswyl an baarem Geld 693 & 1 Bz. 4 f.

Die Regierung von Bern leistete an den Bau keinen Beitrag. Das Kirchengut hatte fämmtliche Auslagen zu bestreiten. Wie die Pfrundscheune, so wurde offenbar auch der Pfrundspycher vom Prädikant und der Kirche gemeinschaftlich benützt.

Noch im Jahr 1648 war das Holzhaus, das zum Pfrund haus gehörte, sowie die Weintrotte, in welcher ber in Ammers wyl produzirte Wein (es waren ungefähr 141/2 Jucharten Beinreben) ausgepreßt werden mußte, da er ber Pfrunde zehntpflichtig war, Eigenthum des Prädikanten, bas er fich jebenfalls auf ben Wege des fogenannten Pfrundfaufes von feinem Amtsvorganger erworben hatte, murden aber 1649 von ihm ber Kirche verfauft, fo daß diese beiden Objekte von dieser Zeit an bem Kirchengut Ummerswol angehörten. Die Kirchenrechnung von 1648—1650 erzeiate einen Aftivsalbo von 267 & 2 ß 8 pf. und dieser wurde bem Prädifanten 36. hemmann als Abichlagszahlung ausgehändigt "vß bevälch vund guttheißen Unferes Landtvogts, Undervogts und Eltisten ber Smeindt". Im barauf folgenden Jahr nämlich 1651 wurden ihm wiederum "og bevälch des Landtvoats nund mit ftimmung ber Eltisten" für die aberkaufte trotten onnd andres & geben 417 % 14 ß 3 pf.

Trotte und Holzhaus, die wir uns in einem Gebäube vernigt benken muffen, wurden dem Prädikanten von der Kirchgemeinde so mit ungefähr 684 & 16 ß und 11 pf. bezahlt. Dieses Holzmus wurde 1688 abgeriffen und neu aufgeführt, die Trotte aber hon 1676 in die damals neu erstellte Pfrundscheune verlegt, wo e sich gegenwärtig noch befindet. Es unterliegt daher keinem weisel, daß die Pfrundtrotte Eigenthum der Kirchgemeinde mmerswyl und nicht der politischen Gemeinde Ammerswyl ist, id, da die Scheune ausschließlich auf Rosten des Kirchgemeinde vechtigt wäre, von den Rebbesühern einen Pachtzins von der okalität zu beziehen, in welcher die Weintrotte untergebracht ist.

Im Jahr 1688 wurde das neue Holzhaus aufgerichtet und i diesem Anlasse verzehrt 14 % 2 Bz. Das Graben des darater sich befindlichen Kellers kostete 23 % 2 Bz. 2 Krz. 9200 ichindeln kosteten 10 % 3 Bz. Der Zimmermann forderte für ine Arbeit 12 % 6 Bz. Die Fuhrungen beliesen sich auf 40 %. der Kalk wurde mit 33 % bezahlt; dem Decker kamen 2 % 4 Bz. 1 und an sonstigen Taglöhnen wurden 15 % ausgegeben.

In Summa wurden ausgegeben an baarem Gelbe 136 & und Bz. Das Baumaterial, bas von ber Kirchgemeinde auch für iefen Bau geliefert wurde, ift nicht eingerechnet.

Ueber ben Neubau bes Waschauses finden sich in ben vorandenen Kirchenrechnungen keinerlei Angaben. Es ist aber mit er Pfrundschenne in einer derartigen Berbindung und Uebereinsimmung gebaut, daß gar nicht daran gezweiselt werden kann, uch diese Gebäulichkeit ist auf Kosten des Kirchengutes im nämschen Jahre (1676) erstellt worden, zumal da auf deren Dache im 50mmer 1867 ein Ziegel gefunden wurde, der ganz deutlich die jahrzahl 1676 trägt.

Den 26ten November 1773 verfügte ber Landvogt Steck auf enzburg — wie schon gemelbet — Folgendes: "Die Reparationen es Pfrundhauses und bessen Gebäuben sollen hins ünftig als eine ber Collatur anhängige Sache, nicht

mehr bem Kirchengut auffallen." Damit anerkannte ber Staat förmlich die Unterhaltungspflicht für bas Pfarte haus und feiner Nebengebäude; aber trothem verschwinden von diefer Zeit an aus den Kirchenrechnungen von Ammerswyl die Ausgaben für Reparaturen in und an den Pfrundgebäulichleiten nicht ganz.

Den 18. Juli 1799 wurden für 100 Backsteine und Anderes zu einem neuen Bactofen 4 Gl. 12 Baz. 2 Rrz. bezahlt und ben 23. Hornung 1800 bem Schmied Maber von Dintiken 4 Bl. 2 Bag. 2 Krg. für Reparationen beim Pfarrhaus. In ben fpatem Rirchenrechnungen figurieren die bafigen Pfrundgebäulichfeiten nicht Der Staat Aargau hat bei ber Gründung bes Rantons bie von ber alten Berner Regierung ben Kirchgemeinden gegenüber eingegangenen Berpflichtungen jebenfalls übernehmen muffen und wenn es auch nach ber bamaligen politischen Situation bes allen Kanton Bern begreiflich ift, warum bas Kirchengut Ammerswel sich in ben beiden genannten Jahren für die Unterhaltung ber Pfrundgebäulichkeiten noch in Anspruch nehmen ließ, so ift es ba: gegen um fo auffallender, bag ber "Rleine Rath" bes Rantons Margau ben 26ten Juni 1845 ber Kirchgemeinde Ammersmyl bie Pflicht zum Bau und Unterhalt ber hiefigen Pfrundgebäulichteiten hat zumuthen können, fo daß sie gezwungen mar, mahrend mehreren Rahren bie nothwendigsten Reparaturen auf ihre Rosten ausführen zu laffen. Die Unrichtigkeit ihrer Anschauung einsehend, erließ die h. Behörde unterm 15ten September 1852 durch das Tit. Begirts amt Lenzburg ein Schreiben an die hiefige Rirchenpflege, bes 30 haltes: "Der Staat anerkenne vor ber hand und bis auf Beiteres bie Unterhaltungspflicht für bie bor tigen Afrundgebäulichkeiten, ohne jeboch in Bezus auf die Neubauten irgendwie zu präjudizieren, welcht Frage somit einstweilen noch babin gestellt bleibe." Durch biefen Entscheib fand ein langer Ronflitt mit ber Staats behörbe seine endliche Erledigung und die Rirchgemeinde, jufrieba mit dem Erfolg ihrer Bemühungen um die Bahrung ihres gute Rechtes, abstrahierte bavon, den Kiscus für die Rückerstattung ibm

Auslagen für ausgeführte Reparaturen an ben hiefigen Pfrund: gebäulichteiten auf rechtlichem Wege ju belangen.

Wie aus der Biographie des Decaus Samuel Rummel hervorgeht, lag die Unterhaltungspflicht ber Pfrundgebäulichkeiten bem Brädikanten ob. - Sie hiena unstreitig mit ber Bfrundbefoldung zusammen, die im 3ten Abschnitte ausführlich bargestellt Die Beiträge, welche ihm aus bem Rirchengut an worden ist. feine Bautoften auf Geheiß - b. h. mit Bewilligung bes Lanbpogtes - gegeben murben, murben mit ber Zeit immer häufiger und immer größer, bis die ganze Laft auf die Schultern ber Rirche gelegt und bem Prabitanten gang abgenommen murbe. Rirchgemeinde mit ber Bau- und Unterhaltungspflicht für bas Pfrundhaus, das Holzhaus und Waschhaus, Pfrund: icheune, Spucher beschwert murbe, mar immerhin ein Unrecht, ba nicht fie, jondern in erfter Linie bie Brabifanten, und in 2ter Linie ber Staat biejenigen Ginfunfte bezogen, beren Bezug und Genuß die Erstellung und Unterhaltung ber genannten Gebäulich= feiten unerläßlich nothwendig machte Der Staat hat die öfonomische Selbstftändigfeit und Individualität ber alten Rirchgemeinden aufgehoben, bas Rirchengut ju feinen Sanden genommen, ben Geift: lichen ein fires Gintommen ausgeworfen, ben leberschuß in's Staats aut eingefehrt und bamit nicht allein bie moralische, sondern auch bie rechtliche Berpflichtung übernommen, für bie Bedürfniffe ber pon ihm 1803 übernommenen und beerbten Pfarreien zu forgen.

Das Polizeiwesen der Kirchgemeinde Ammerswyl hieng insofern mit dem dasigen Rirchengut zusammen, als die Besoldung der 3 hebammen aus seinen Erträgnissen bestritten wurde. Im "Rechnig vnnd Schuldbuch der Kilchen zu Amerschwyll" steht barüber auf Seite 74 Folgendes geschrieben: "Sodann ist vff das fürbringen und anzeigen der Hewamen, deren in der Kilchere drey, abgerathen, und durch min herr landtvogt bewilliget, daß Mann einer Jeden zu jeder Frowsasten geben soll an gelt 1 A., an Rernen 1 Bil., an Roggen 1 Bil. — Die jährliche Besoldung einer Jeden betrug also 4 A Geld, 1 Mütt Kernen und 1 Mütt Roggen.

Hinzugefügt wird aber bie Bedingung: "Anderft nit, bann fo lang es einem Herrn landtvogt gfalbt."

Demnach mar es nicht eine gefetliche, fonbern vom Befallen bes herrn Landvogt abhängige Befoldung. Schon vor bem gahr 1637 hat das bem herrn Landvogt nicht mehr gefallen, ben beb ammen zum Kernen auch noch Roggen zn geben; benn in ber Rirdenrechnung für bas Jahr 1637 ift vom Roggen als Bestandtheil der Bebammenbejoldung nicht mehr die Rebe. Kernen bleibt den Hebammen nebst der Baarbejoldung von 4 8 jährlich bis zum Sahr 1808, wo fie ihnen zum letten Dal vom Rirchmeier aus dem Kirchengute ausgerichtet worden ift. Für bas Bil. Kernen erhielten fie bamals 191/2 Bagen, für ben Mutt baber 78 Bazen, so daß ihre ganze Sahresbesoldung, ober bas fogenannte "Wartgeld" sich auf 10 L. 8 Bazen alte Bahrung belief. So wurde dem Kirchengut wiederum eine Laft abgenommen, Die es vom Jahr 1601 bis jum Jahr 1808, also 207 volle Jahre getragen hat, jum Beweise, wie fehr bas politische Leben ber Gemeinden mit bem firchlichen zusammenhieng und wie bie Rirche nach allen Richtungen bin eine nährende und forgende Mutter gewefen ift. Die allmälige Emanzipation bes bürgerlichen vom firchlichen Leben läßt sich in ber Geschichte ber Pfarrei Ammerswyl Schritt fit Schritt verfolgen und bas Gebot bes herrn, "Gebt bem Raifer, mas bes Raifers ift, und Gott, mas Gottes ift", muß im Rleinen wie im Großen, in ber Geschichte eines an sich unbebeutenben Ge meinwesens, wie in ber Geschichte ganger Boller und Rationen mit ber Zeit zur Wahrheit werben, und auf ber einen Seite jur Trennung der heterogenen, auf gewaltsame Beise miteinander ver bundenen Clemente, auf ber andern Seite aber gur Berbindung und Bereinigung ber an fich verwandten und gleichartigen Lebensgebiete führen. -

Das Armenwesen war von Alters her mit bem Rirchenwesen organisch verbunden und verknüpft. Sobald fich die erste christliche Gemeinde in Jerusalem konstituirt hatte, richtete sie eine eigene Armenpflege ein und bestellte dieselbe aus sieben Männern, "die ein gutes Gerücht hatten, und voll heiligen Geistes und Beisbeit

waren" (act. 6, 3). Später wurden in allen größeren Chriftens gemeinden, wo es Bedürfniß war, Armenpfleger aufgestellt, und bas Diaconat neben bem Lehramt ober bem Spiscopat zum ansgesehensten Kirchenamte erhoben.

"Der Germanismus — Augustin Keller: Die geschichtliche Entwicklung der Armenpslege — durch das Organ der Kirche verstreten, brachte in der Armenpslege des Abendlandes so ziemlich überall dieselben Grundsätze in Anwendung. Die Kirche gab für die Armen den dritten, später den vierten Theil des Kirchenzehntens. Die Seelsorger und Bischöfe hatten sich der Armen frästig anzusehmen und täglich eine bestimmte Anzahl zu speisen und zu pslegen. In Rothzeiten hatte jeder Bischof und jedes Kloster insbesondere eine bestimmte Anzahl armer Leute zu ernähren. Wo diese Spenden mit den Stiftungen und freiwilligen Almosen nicht hinreichten, wurden auch den Angehörigen des Kirchensprengels, Klosters u. s. w. Armenunterstützungen auferlegt."

Das Concilium in Tours vom Jahr 567 erließ, ba die Mittel ber Kirche und die Almosen nicht mehr hinreichten, um die steigenden Bedürfnisse des Almosenwesens zu befriedigen, die wichtige Verordnung, daß eine jede Stadt ihre Armen und Nothbürftigen nach Vermögen mit dem nöthigen Unterhalt versehe, und daß sowohl die benachbarten Geistlichen als auch jeder Bürger seinen Armen ernähre. Diese Verordnung spricht die Pflicht der Gemeinde zur Erhaltung ihrer Armen aus.

Die Tagsatung in Baben im Jahr 1551 beschloß: "Daß jeber Ort, auch jeder Flecken und jede Kirchhöre seine armen Leute selbst nach eines jeden Orts Bermögen erhalten solle." Infolge bessen wurden fremde Bettler, Laganten, Müßiggänger, Landstreicher, Zigeuner 2c. überall verpönt, und bald sogenannte Bettelsvögte, mit den noch traurigern Strolchens und Lagantenjagden gegen sie in's Feld geführt.

Wenn nun die Rirchgemeinde Ammerswyl die einheimischen Armen aus dem Rirchengute unterstützte, schon bevor die Tagssatzung den oben angeführten Beschluß gefaßt hatte, indem die alteste vorhandene Kirchenrechnung aus dem Jahr 1543 unter ben

Ausgaben auch einen Betrag von 7 & 4 Bazen Gelb, 1 Mütt 2 Bil. Kernen, welcher zu Armenunterstützungen verwendet wurde, aufführt, so war sie weder damals noch nachher von "aus-wärtigen Armen" unbelästigt, sondern von Presthaften, Berumglückten und Armen aus aller Herren Länder um Hülfe und Unterstützung angesprochen.

In den Kirchenrechnungen wird bald ein Unterschied gemacht zwischen einheimischen und auswärtigen Armen, bald werden sammtliche Auslagen für das Armenwesen im Allgemeinen angegeben, ohne daß angeführt wird, wie viel auf die Hausarmen, und wie viel auf die äußern Armen verwendet worden ist.

Im Jahr 1544 betrugen die Ausgaben des Rirchengutes für bas Armenwejen 9 & 4 & Gelb, fobann 2 Mütt Kernen, 1 Mutt 3 Bil. Roggen. Die Unterstützung in Naturalien wurde in ber Regel nur den einheimischen Armen zu Theil, mahrendbem die außern Armen mit Gelb unterftugt zu werben pflegten. Unter ben Unterftütten bes Jahres 1544 befinden sich neben bem beimischen Urmen "beini lini" ber vm gottswillen 1 & erhielt, auch bie von "Ruberftetten", "bie verbrunnen (abgebrannt) find", vnd vm gottswillen 1 Gl. erhiclten. 1549 betrugen fammtliche Armenauslagen 13 % 2 f, 4 Mütt 1 Btl. Kernen und 1 Mütt Roggen, 1553 20 8 14 g 3 pf., 2 Mutt Rernen, 1 Mutt 1 Bil. Roggen. Unterftütten treffen wir unter Andern auch arme burchreisende Studenten an. 1554 murden für die Armen 7 % 16 & 7 pf., 6 Mütt 2 B.I. Kernen und 2 Mütt Roggen ausgegeben; 1555 10 % 5 pf., 1 Dlütt 3 Btl. Kernen, 1 Mütt Roggen. beschäbigte, ein armer Student und ein armes "vBfegingerfind" (Findelkind) nahmen an diefer Unterftutung Theil. 1556 beliefen fich die Auslagen für die Armen auf 19 8 3 g, 5 Mütt 2 Bil. Kernen, 2 Mütt Roggen, 1557 auf 12 % 17 & 6 pf., 3 Mutt Rernen, 2 Mütt Roggen. In diefem Jahr erhob die Regierung von Bern eine bejondere Steuer für bas "Sunderfiechenhaus" in Bern, an welche bas Rirchengut Ammerswyl 20 & beitragen 1558 murbe "einer armen frowen, beschwerdt mit dem fallenden fiechtag ein Almojen von 2 Bz. gegeben, aber einer

armen frowen von friburg vs bem Uechtland, beschwerdt mit bem fallenden siechtage 1 Bz.; aber einer armen Kindbetterinn mitt einer beschwerdten schwester mitt dem hinfallenden siechtage vß saseycland 4 Bz. und einer armen frowen mit dem bösen siechtag 1 Bz. 1559 betrug das Ausgeben "vmb gottswilleu" 11 % 19 ß 9 pf., 6 Mütt 1 Btl. Kernen, 2 Mütt 1 Btl. Roggen. Einer der unterstützten Armen war "ein armer lamer Mann mit dem bösen siechtage vß frankenland".

Die Kirchenrechnung pro 1560 giebt die Ausgaben für die Armen ber 3 Gemeinden gesondert an und nennt die Unterstützten unter Angabe ber ihnen verabreichten Unterstützung.

In Ammersmyl murben unterftügt:

- 1) Jagli Bafentung mit 1 Mutt Rernen,
- 2) Balzhart Buchmann " 1 " " 1 Bil. Roggen,
- 3) Hans Wiedmer " 1 " " 1 "
- 4) Anna Sirnon " 1 " 1 Bil. Kernen,
- .5) Margret Ranin " 1 " Rernen,
- 6) Michel Schmid "1 " "
- 7) Jatob Bafentung " 4 8 3 Bz. Gelb. In Dintiten:
- 1) Ulrich Meier mit 1 Mutt Kernen,
- 2) Hans Linft " 1 " " 1 Bil. Roggen,
- 3) Agli muczli " 1 Btl. "
- 4) Michel lini " 1 " " 1 Btl. Roggen,
- 5) Else Gagin " 1 Mütt 1 Bil. Kernen.

In Othmarsingen:

- 1) Claus Engel mit 2 Mütt 1 Btl. Rernen,
- 2) Meinrad Hilfiter " 1 " Kernen,
- 3) Hans Oberlin
- 4) Michel Müller "1
- 5) heinrich Mulich " 1 Btl. Kernen, 1 Btl. Roggen.

An Kernen und Roggen wurden also unter die Gemeindearmen vertheilt 8 Mutt Kernen, 1 Mutt 1 Bil. Roggen.

An Gelb wurde ausgegeben die Summe von 26 % 3 Bz. Davon wurden 4 % für "Habermähl" verwendet, 1 Krone

einem armen Mann von Villmergen "an sin schaben" gegeben, das Uebrige an einheimische und auswärtige Arme vom Prädikanten nach seinem Ermessen vertheilt. Es klopften an seine Thure Arme von Rued, von Notelen, von Teufenthal, von Appenzell, von Villmergen, aus dem Rheinthal, von Neinach, Strengelbach, Luzern, Glarus, Höngg, Wädenswyl, Kappel, Boswyl, Remigen 2c. und es wechseln deutsche und welsche Schulmeister, Lahme und Leibes: beschädigte, arme Männer und Frauen mit einander ab.

Daß ber Bradifant Bernher von Ruti fogar die Almofen, bie er vorüberreisenden Bettlern vor die Sausthure reichte, bem Rirchengut in Rechnung brachte, beziehungsweife fich vom Rirchmeier zurückahlen ließ, kann ihm nicht zur Ehre angerechnet werben. Auf Koften bes Rirchengutes Almofen fpenben und Sulfsbedurftige unterstüten, ift gewiß tein besonderes Berdienst und tann nicht gur Nachahmung empfohlen werben. Dennoch haben feine Rachfolger bas von ihm gegebene Beispiel befolgt und bie Erträgniffe bes Kirchengutes bazu benutt und ausgebeutet, um fich bie Pflicht ber driftlichen Nächstenliebe recht leicht zu machen, und ihren eigenen Geldbeutel möglichst zu schonen. Den 30. Marz 1746 rugt ber Teutsch : Sedelmeister, Ludwig Mey ausbrudlich, baß ber Bert Pfarrherr ber Gemeinde die Almusen anrechne, so Er burche Sahr burch ben bem Pfarrhooff entrichtet", und verfügt: "foll für's fünfftig abgestellt fenn". Bon 1543 an - ja mahrscheinlich noch von früher an - bis 1746, alfo 203 Sahre lang, murbe ber Digbrauch, ben bie Pradifanten zu ihrem Bortheil mit bem Kirchengut trieben, geduldet und es bedurfte querft einer ftrengen Ruge und ernften Beifung von oben berab, ebe und bevor biefe Beschwerbe bes Rirchengutes beseitigt und abgeschafft murbe.

Den 2. Dezember 1605 wurde auf ben Antrag bes Prädikanten Samuel Rummel und mit Genehmigung bes Landpogts Franz Güber einem armen Manne in Ammerswyl aus bem Kirchengut ein sogenanntes "Leibgeding" bestimmt, welche Berfügung ber bamalige Landschreiber Zacharias Gottschalt mit folgenden Worten in das mehrerwähnte "Rechnigs vnnd Schuldbuch ber Kilchen zu Amerschwyll" eingetragen hat:

"Wytter Ist Amprosi Gering von amerschwyll von wegen seynes Leyds bresten vnd Ibellmegenheit halben, welicher nit mer werchen kann, alle frouwsasten zu geben bewilliget vnd verordnet An Pf., 1 E, an Kernen 1 Btl. vnd an Roggen 1 Btl., dann er sines Thonns (Thuns) eine gute Zeigsame".

Die jährliche regelmäßige Unterstützung bieses "Amprosi Gering" betrug bemnach 4 & Geld, 1 Mütt Kernen und 1 Mütt Roggen.

Einige Jahre später, nämlich 1619, "hatt man bem alten Sans Zwieker vß bem Kilchenguth frauwfästlich geordnet An Kernen 2 Btl., an Roggen 2 Btl., an Bf. 2 8".

Diefes Leibgebing koftete bas Kirchengut jährlich 8 % Gelb, 2 Mütt Kernen und 2 Mütt Roggen.

Ohne Zweifel wurde es im Laufe der Zeit allgemeine Uebung, arbeitsunfähigen, gebrechlichen und presthaften Gemeindearmen eine bestimmte Unterstühung unter dem Namen von Leibgedingen aus den Erträgnissen des Kirchengutes zu verabreichen, ohne jedes Mal die Sinwilligung des Landvogts einzuholen. Damit war aber der gnädige Herr auf Schloß Lenzburg nicht einverstanden und ertheilte daher dem Prädikanten und der Shrbarkeit in Ammerswyl den 11. Juni 1629 die bestimmte Weisung, ohne Borwüssen vnd Vergönstigung eines Landtvogts vff Lenzburg keine lybding auszugeben, sintemahlen ein jede Gmeindt schuldig, die Ihrigen armen selbs zu erhalten".

Aus dieser Weisung geht hervor, daß 1629 weder dem Prädistanten noch dem Chorgericht das Recht zustand, ohne Sinwilligung des Landvogts, beziehungsweise der Benner-Kammer in Bern regelsmäßige Armenunterstüßungen in größern Beträgen an Gemeindes glieder auszurichten, und daß die Unterhaltungspslicht für die Armen schon damals den Civilgemeinden durch hochobrigkeitliche Berfügung oblag. Das Kirchengut sollte für Armenauslagen nicht mehr des lastet werden, die Armenpslege Sache der einzelnen Ortsbürgerzgemeinden und nicht mehr der Kirchgemeinde sein. Als eine Bergünstigung, die zu gewähren, oder zu verweigern einzig dem Obervogt auf Lenzburg zustand, und nicht als eine Pflicht sollte die Betheiligung des Kirchengutes an den Ausgaben für das Armens

wefen angesehen werben. Daß man in Ammerswyl gleichwohl forts fuhr, außer ben sporadischen und momentanen Armenunterstützungen, einzelnen Gemeindearmen regelmäßige Unterstützungen in Gelb und Natura auszurichten, wird die folgende geschichtliche Darstellung bes Armenwesens der Kirchgemeinde Ammerswyl beweisen.

Vom Jahr 1638-—1710 wird in den Kirchenrechnungen immer genau unterschieben zwischen einheimischen und auswärtigen Armen und jedes Mal angegeben, wieviel den Einen und den Andern an Unterstützungen verabreicht worden sei. Lom Jahr 1711 an verschwinden allmählig die Auslagen für die äußern Armen und reduzieren sich schließlich auf die Gaben, die den Boten ab den zwei, (Grimsel und Bernhard) nachher 3 Hospitälern (der St. Gotthard kam später hinzu) Jahr um Jahr verabreicht wurden, 1638 zwei Pfund, später (von 1651 an) regelmäßig 3 Abetrugen. Wir werden die Ausgaben für die einheimischen Armen mit denjenigen für die Auswärtigen jeweilen vergleichen, um das Verhältniß kennen zu lernen, in welchem diese beiden Gebiete der kirchlichen Armen pstege zu einander standen.

Im Jahr 1638 erhielten die einheimischen Armen 12 % 15 ß, die Auswärtigen 30 % 3 ß (worunter 2 % für Grimsel und Bermhard und 5 % für Brandbeschädigte). Im Jahr 1639 erhielten die einheimischen Armen 16 % 3 ß 7 pf., die Aeußern 12 % 8 ß.

Im Jahr 1640 begegnen wir wiederum 2 Leibgedingen, von benen das Eine mit 1 Mütt Kernen, 1 Mütt Roggen und 9 % 13 ß der sahmen Appollonia in Ammerswyl, das andere mit 1 Mütt Kernen und 4 % Geld dem armen "Jakob Sey" in Dintiken ausgerichtet wurde. "Appollonia" bezog ihre Unterstützung dis 1643 (in welchem Jahre sie gestorben zu sein scheint) ohne daß dieselbe immer gleich groß geblieden wäre, indem bald der Betrag des verabreichten Geldes, bald berjenige der gespendeten Früchte herauf= und herabgesetzt wurde, ohne Zweifel je nach den Berhältznissen und Umständen der armen Beibsperson. Jakob Setz erscheint mit seinem Leibgeding in der Rechnung pro 1652 zum letzten Mal, 1 Mütt Kernen und 4 % Geld sind seine regelmäßige jährliche Unterstützung. An die Stelle der "lahmen Appollonia" tritt in

Ammersmyl 1646 "Elsbeth Tanner" mit 5 & Armenunterftubung, um nachber nie mehr aufzutauchen, mabrendbem in Dintifen Anno 1641 neben 3b. Set als unterftutungsbedurftig ericheint: Rubolf Meier, ber "wegen feiner arbeitsseligen Fraum" eine Unterftutung von 20 % erhalt, 1642 und 1652 Beinrich Füeger, bem 2 Btl. Kernen, 1 Btl. Roggen gegeben werben. Unter ben Unterftütten bes Jahres 1643 befindet fich auch bes "Rüefers Rind" von Othmarfingen, welches 1 Bil. Rernen erhält, unter benjenigen bes Jahres 1646 ein "lahmes Rind" von Othmar= fingen, das mit einem Mütt Rernen unterftütt wirb, unter benen bes Jahres 1647 "Felix Meiers Rind" von Othmarfingen, bas eine Sabe von einem Mutt Rernen erhalt. Diefes Rind bes Felix Meier von Othmarfingen erhält bis 1653 jährlich einen Mütt Rernen Armenunterftugung, in welchem Jahr auch bes "Felix Rafpars Rind" mit einem Mutt Kernen unterftutt wirb. Als almojengenöffig ericheint 1649 auch ein "Muhrer" von Dintiten, ber 1 Mutt Rernen Unterftutung erhalt, 1651 und 1652 bes "Beibels Rinder" von Dintiten mit 1 Mutt Kernen und 1652 "Beinrich Stoffens Rind" von Dintiten mit 2 Btl. Rernen. Anstatt ber "Elsbeth Tanner" von Ammersmyl, die 1646 auftaucht und wieber verschwindet, erscheint 1650 "Sans Mantel" mit 1 Btl. Rernen, und werden 1651 und 1652 "Beter Gerigs Rinber" mit 3 Btl. - 1 Mutt Rernen jahrlicher Armenunter: ftütung aufgeführt.

Regelmäßige jährliche Armenunterstützung an Kernen und Roggen tommen in den Kirchenrechnungen von Ammerswyl außer den Gesnannten keine mehr vor und ex scheinen die sogenannten Leibgedinge wirklich abgeschafft worden zu sein. Die Unterstützung mit baarem Geld wird immer mehr Regel und ex bildet die Verabreichung von Raturalien an Gemeindsarme mit der Zeit eine selten wiederstehrende Ausnahme.

Die Kirchenrechnungen führen die aus dem Kirchengute an die einheimischen und auswärtigen Urmen verabreichten Urmen-Untersstützungen bis zum Jahr 1710 gesöndert auf, von diesem Jahre an werden die Ausgaben für einheimische und auswärtige Urme

ausammengenommen in Rechnung gebracht. In 43 Jahren, welche zwischen 1641 und 1710 liegen, beliefen sich bie Armenunterstützungen für die einheimischen Armen auf 1899 & und einige Mütt Kernen und Roggen, also jährlich im Durchschnitt auf 44 8. Im gleichen Reitraum erhielten die auswärtigen Armen 1226 & Unterstützung. also jährlich im Durchschnitt 28 8. Bom 1711 bis 1807 murben im Ganzen 1875 Gl. an einheimische und auswärtige Arme ver-Auf 67 Jahre vertheilt — einige Jahre fallen aus macht bas Rahresbetreffniß 28 Gl. ober 56 8. In ben beiben Jahren 1688 und 1689 erreichten die Ausgaben des Rirchengutes für einheimische Arme bie Summe von 469 %. Offenbar find bas zwei fehr magere Sahre gewesen, bie größte Summe, welche auf auswärtige Arme verwendet wurde, belief fich auf 81 % und zwar im Sahr 1649. Oft fielen die Unterftützungen für einheimische Arme unter 10 % herab und 1688 wurden für auswärtige Arme nur 4 & ausaegeben.

1675 finden wir in Othmarsingen einen sogenannten "Alls mussiner" (Armenpsteger), welcher nach der "Bettelordnung" die Almosen einzusammeln und unter die Bedürftigen zu vertheilen hatte. Außer den von den Bermöglichen bezogenen Armensteuern erhielt er vom Kirchmeier in Ammerswyl einen Beitrag von 10 C, um sie unter die Armen der Gemeinde zu vertheilen. — "Den 15. Dezdr. 1676 wurde einhälig beschlossen, daß das allmusen für dz ganze Jahr in allen 3 gemeinden durch die weibel und allmussurssolle besamlet werden."

Unter ben "innern" Armen, welche 1677 unterstützt werden mußten, befanden sich einige Kinder von Othmarsingen, für die ein Tischgeld von 6 % 10 ß 4 pf. bezahlt wurde. In den Jahren 1679—1681 ließ die Armenbehörde dem "Joggli Meier (Suderum) in Dintisen, welcher während dieser Zeit trank war, reichliche Unterstützung zu Theil werden, indem sie ihm 21 % an Geld und 1 Ktl. Kernen verabreichte und noch dazu die "Frau", die ihn "gearznet" mit 14 % 13 ß 4 pf. — einer Dublone — bezahlte. Die heilfunde war damals noch an keine Gesetze und Reglemente gebunden, sondern ihre Ausübung Jedermann, sogar Frauen gestattet. Da

Landvogt auf Schloß Lenzburg hatte gegen die ärztliche Behandslung des tranken Joggli Meier von Dintiken durch eine Weibsperson von Gesetzes und Amteswegen nicht nur nichts einzuwenden, sons dern gab sogar seine Einwilligung dazu, daß sie für ihre ärztlichen Bemühungen aus dem Kirchengut Ammerswyl ein für die damalige Zeit sedenfalls anständiges Honorar erhielt. Zwei arme Witwen von Dintiken erhalten 1683 10 % Unterstützung, "3 Brunstbeschäsdigte in vnserer Kirchhöri 1684 65 % an iren Schaden" und 1686 werden die armen Schulkinder aus allen 3 Gemeinden mit 54 Paar neuen Schuhen, von denen das Paar je 9 Bazen gekostet hat, und mit neuen Kleidern versehen, wozu 120 Ellen Kördlinger — die Elle à 5 Bazen — und für 2 % 1 Bazen Faden nothwendig waren, und für deren Ansertigung "der Schnider 4 % Lon" forderte.

Die beiben Jahre 1688 und 1689 nahmen bas Kirchengut für Armenunterftugungen bebeutend in Anspruch. Den Armen ber gangen Kilchhöri wurden an Brod, Mehl, Kleider, Schuhe und Getreibe nicht weniger als 407 8 4 g 2 pf. verabreicht und außerbem noch 20 8 an Begrabniftoften für 4 arme Perfonen bezahlt. erhielt ber Schulmeifter von Othmarfingen für die Brebigt, bie er bes Jatob Barris Frau, so gestorben und begraben worden, gehalten, 2 %. - 1698 gab ber Kirchmeier "ben armen und franken, Witwen und weifflenen in biefen 3 Gemeinden an Früchten, Speiß, Trank, Arznei, kleibern, Schuhen, macherlohn 68 Bl. 1 Baz. 11/2 Rrg. - 1707 erhielt ber "Bruchschneiber, fo bes S. Gerigs Meiteli gejonitten", 3 Bl. 1710 ber Scharer zu Billmergen um Arzneimittel, fo er bes Füeger Joggis Frau von Dintiten gegeben laut Erfanntniß bes Landvogts 4 Gl. und ber "Baber" Jatob, bes Wimjel Samuelen Frau von Dintiken zu curieren 3 Bl." Unter den Unterftütten bes Sahres 1716 erscheinen 2 "Leibs: beschäbigte" und ein "Beinbrüchiger", die jufammen 14 Gl. Unter-Rübung erhalten. Die Kirchenrechnungen von 1716 an enthalten keine nähern Angaben mehr über Armenunterstützungen, Die an einzelne Arme verabreicht worben find, sondern fagen nur gang im Allgemeinen, wieviel ben innern und äußern Armen während bes Rechnungsighres gegeben morden sei. Die Spezifikation blieb gewöhnlich in den Händen des Kirchmeiers und diente nur als Beleg zur Kirchenrechnung. 1749 wurde eine solche Spezifikation von den Flammen verzehrt und "denen Armen in allen 3 Gemeinden wurden daher in runder Summe angesetzt 36 Gl. — Erst die Rechnung von 1771 führt wieder eine einzelne unterstützte Person namentlich an, nämlich den Schulmeister von Dintiken, dem "für sein Weib" 3 Gl. gegeben werden. 1772 erhielten 6 arme Personen von Anmerswyl, 8 von Dintiken und 8 von Othmarsingen zusammen 53 Gl. 12 Bazen 2 Krz. Unterstützung; 1775 wird in Ammerswyl Kaspar Gehrig, Leift, und in Dintiken S. Meier, Wimsel, als unterstützungsbedürftig aufgeführt, in Othmarsingen erhalten 7 Personen 10 Gl. 10 Baz. 1 Krz. Unterstützung.

1789 erhalten in Ammersmyl 3 Perfonen 6 Gl. 10 Bg.

" " " Dintiken 6 " 13 " 3 "
" " Othmarsingen 5 " 12 " 2 " 2

"Den 6ten Dezember 1800 murbe laut Erkanntniß ber Kirchen verwaltung und aus Betracht ber traurigen Zeitumstände die Summe von 72 Gl. für die Armen ber 3 Gemeinden bewilligt.

Othmarsingen erhielt 35 Gl. Ammerswyl " 17 " 5 Baz. Dintisen " 19 " 10 " ...

"Dieje Summen wurden von bem Pfarrer und ber betreffenden Munizipalität gehörig vertheilt."

Die letzle Armenunterstützung aus bem Kirchengute Ammersmyl wurde 1808 mit 16 L. 2 Baz. 5 Rp. an 2 arme Personen von Othmarsingen verabreicht, weil von diesem Jahre an die 3 Gemeinden ihre Armen aus den Erträgnissen des Armengutes erhalten mußten, welches vom Kirchengute ausgeschieden und unter sie in der Weise vertheilt wurde, daß Ammerswyl 5, Dintiken 7 und Othmarsingen 9 Theile erhielt. Die Summe, welche zur Vertheilung kam, betrug 2150 Gl. Davon erhielt Othmarsingen 950 Gl. Dintiken 700 Gl. Ammerswyl 500 Gl.

Diese Summen bilben somit das Grundkapital ber gegenwärtig bestehenben Gemeindearmengüter, die sich seit 1808 bedeutend ver

mehrt haben, ohne jeboch mit ihren Erträgniffen hinzureichen, um bie Bedurfniffe bes Armenwesens vollständig zu befriedigen.

Wie die Benner Cammer in Bern icon 1629 die Beijung erließ, daß jede Gemeinde ihre Armen felber erhalten muffe, und baß bas Kirchengut Ummerswyl für Armenunterstützungen nicht mehr in Anspruch genommen werden burfe, fo theilte ber Teutsch-Sedelmeister Beat Ludwig Men unterm 26ten August 1746 jum Berhalt Folgendes mit: "Infonderheit aber haben M. G. Berren gewahret, baß an benen meisten ohrten die Armen aus dem Kirchenguth verpflegt werden, jo ein lauterer Digbrauch, zu mahlen jede Gemeind Ihre Armen nach ber Borfchrift ber Battel-Ordnung Erhalten soll, das Rirchen Guth aber zur Erhaltung der Kirchen: gebaumen allein gewiedmet bleiben, auf bieje meis aber und mann bas Sährliche Ginkommen immer aufgehet, muß nothwendig, mann namhaffte Reparationen oder wohl gar neuwe Rirchen muffen gemacht werden; nun wollen M. G. S. zwar diefem Dligbrauch etwas nachgeben, zumahlen dieses den Armen zu ftatten fommt, allein bamit bennoch die Kirchen Guether auch noch um etwas geäuffnet werben, foll aller Orthen basjenige, fo nach bem Berlag ber Ausgaben ührig verbleiben wird, ben Armen nur zum halbigen Theil mögen entrichtet werben, der übrige halbige Theil aber allwegen zum Rapital geschlagen und hiemit selbiges um soviel geäuffnet werben, bamit wie befagt, in fünftigen Verfallenheiten bie Gemeinden Ihre Kirchen aus dem Kirchen Guth verpflegen mögen, ohne Ihre Capitalia aufzureiben."

In Ammerswyl ift, wie aus dem Berzeichniß der von 1543 bis 1808 aus dem Kirchengut verabreichten Armenunterstützungen hervorgeht, dieser hochobrigkeitlichen Beisung nicht nachgelebt worden. Um die Ausscheidung eines Theils des Kirchengutes zu besondern Gemeindsarmengütern zu rechtfertigen und einigermaßen zu begrünsben, gab man der Theilungsschrift vom 13ten Juni 1808 folgenden Ingreß: "Kund und zu wissen sey hiermit, daß das denen Seden Gemeinden Othmarsingen ob und unter der Straß, Dintiken und Ammerswylzugehörende Armenzut seit seiner wohlthätigen Stiftung mit dem

Kirchengut von Ammerswyl vereinigt und vermischt ift, daß zufolge Verordnung der Regierung, welche die Bertheilung und Sönderung dergleichen gemeinschaftlichen Güter anbesiehlt z.

Es fann urfundlich burchaus nicht nachgewiesen werben, das ein Theil des Rirchengutes Ammerampl jemals Armengut mar, und es beruht die Rechtfertigung und Begründung ber 1808 vor genommenen Ausscheidung und Theilung auf teiner geschichtlichen und rechtlichen Thatsache, sonbern auf einer gang willfürlichen Annahme. Da bie Armenfürforge feit ber Gründung ber driftlichen Rirche Sache ber driftlichen Gemeinde war und bas gange politische und bürgerliche Leben ber Gemeinden im firchlichen aufgieng, io tam es auf gang natürliche Weife babin, bag bie Armen aus ben Erträgniffen ber Rirchengüter unterftütt murben und bag aus biefer Sahrhunderte lang ausgeübten firchlichen Armenpflege gulest bie Bflicht ber Kirchenguter hergeleitet murbe, Die Armen ber Richgemeinde entweder aus ihren Mitteln zu unterftüten und zu erhalten, ober aber einen Theil ihrer Rapitalien abzugeben, um besondere Gemeindsarmengüter baraus gründen zu können. Mit ben 2150 GL hat sich 1808 bas Kirchengut Ammerswyl von ber moralischen Berpflicht una, bie Armen ber Rirchaemeinde zu erhalten, los gekauft, um in Butunft feine Erträgniffe gur Erhaltung von Rirde und Schule verwenden zu können, bis 1810 eine abermalige Theilung bes Rirchengutes stattfanb, bamit eigene Schulauter gestiftet und die Gemeinden auch in biefer Beziehung otonomifd selbstständig und von der Kirche unabhängig gestellt murben.

Die Aufzeichnungen der Prädikanten, von deren Hand die vorhandenen Kirchenrechnungen alle herrsihren, geben über einige Klassen von auswärtigen Armen, die dus dem Kirchengete Ammerswyl bald größere, bald kleinere Unterstätzungen erhielten, Auskunft, und wir wollen nicht ermangeln, Einiges bavon mit zutheilen, da auf mancherlei Zustände des öffentlichen und socialen Lebens im 16ten, 17ten und 18ten Jahrhundert daraus geschlossen werden kann.

Der Unterstützungen, welche in ben Jahren 1543, 1544, 1649, 1553, 1556—1559 an verschiebene auswärtige Arme verabreicht

wurden, haben wir bereits gebacht und bemerkt, daß die 3 Boten von St. Bernharb, St. Gottharb und Grimfel regelmäßig 1 & Unterftutung erhielten. Bom Sahr 1638 an bilbet bie Unterftutung ber Branbbeichäbigten lange Zeit einen ftebenben Artitel in ben vorhaubenen Kirchenrechnungen. 1638 betrug fie 5 g 10 f 8, 1639 12 % 8 g, 1640 5 % 4 g, 1641 36 % 17 g 8 pf., 1642 7 % 16 %, 1643 14 % 16 % 11 pf., 1646 17 %, 1647—1662 beträgt fie jährlich zwischen 2 % bis 18 %, 1679 murben ben Brandbeschäbigten in Langenthal 12 %, benen in Burenlos 2 & gesteuert, 1680 murbe eine Steuer von 6 & an bie Brandbeschädigten im Marburger Amt geschickt und im gleichen Sahr zwei andere Brandbeschäbigte, ber Gine mit 2, ber Andere mit 3 A unterftütt. Bon 1680 an werben unter ben auswärtigen Armen die Brandbeschädigten nicht mehr befonders aufgeführt, woraus aber jebenfalls nicht geschloffen werben tann, bag teine Brandfälle mehr stattgefunden haben und das Rirchengut Ammerswyl teinen Anlag mehr gehabt habe, an Brandbeschädigte Unterftubungen zu verabreichen; fie find in ben allgemeinen Ausgaben für auswärtige Arme inbegriffen.

Die Rechnung pro 1640 macht folgende Klassen von unterstützten äußern Armen:

1) Gemeine Arme, 2) Schulmeister, 3) Vertriebene Solbaten, 4) Handwertsgesellen, 5) Brandbeschäbigte, 6) Die Boten von den der bekannten Spitälern.

Außer biesen werden solche arme Bersonen als unterstützungsbedürftig aufgeführt, die "Schärer und Bruchschnider" bruchen, also Presthafte und Leibsbeschädigte, ferner Studenten, vertriebene Präditanten und Präditantinnen, Ebelleure, Proselyten, Meermannen oder Meerstlaven z.

1652 wurde einem Schulmeister vf geheiß bes Landvogts zu beförderung Synes Studierenden Sohnes eine Gabe von 3 A 6 ß 2 pf. verabreicht. 1676 erhielt ein 86jähriger Schulbiener 5 ß 4 pf.

Im Jahr 1679 wurden einer armen vertriebenen Prädikantin — Anna Maria Bictoria — 12 ß 1 pf. Unterstützung gegeben und im nämlichen Jahr 2 V einem vertriebenen Svelmann aus

Lothringen. 1682 erhielten bie Bertriebenen aus Frankreich 20 %, 1684 sogar 51 %, 1685 42 %, 1694 perschiebene Bertriebene 48 % 12 § 4 pf. 1695 23 % 9 § 4 pf., 1696 22 Sl. 1 Baz. 1697 20 Sl. 12 Baz 2 Krz. 1698 15 Gl. 1 Baz. 3 Krz. 1699 wurden "den vertriebenen Prädikanten, Schulbienern, Ebelsteuten, sammt Weib und Kindern aus der Pfalz, Clfaß, Würtemberg, Frankreich 2c. mit Ausweisung ihrer Attestationen gegeben 21 Gl. 14 Baz. 2 Krz. 1709 14 Gl. 12 Baz.

Die Bertriebenen waren Reformierte und wurden aus comfessionellem haß gezwungen, ihre heimath zu verlassen, um bei ihren Glaubensbrüdern in der Schweiz eine neue heimath zu suchen. Die reformierten Kirchgemeinden unterstützten sie aus ihren Rirchemgütern und erfüllten so das apostolische Wort (Gal. 6, 10) "lasset und Gutes thun an Jedermann, besonders aber an des Glaubens Genossen."

Den 26. März 1691 wurden 13 Oberländer beherbergt mit vffweißung hochoberteitlichen Scheines, was dem Kirchengut eine Auslage von 5 %, 1 Bz. 2 Kreuzer verursachte.

Unter ben auswärtigen Armen, die 1726 unterftügt, aufgeführt wurden, befand sich auch ein armer, im Wirthshaus zu Othmarfingen verstorbener Württemberger, an welchen 5 Gl. 2 Bz. 3 Krz. verwendet wurden.

Gine eigenthümliche Erscheinung sind die sogenannten "Meer mannen", oder Meerstlaven, die schon in der Kirchenrechnung pro 1558 erwähnt werden. "Zweyen armen meermannen" wurde ein Almosen von 2 Bz. verabreicht. 1699 sind unter den unterstützten Armen auch "Meerstlaven" ausgeführt, ebenso 1701, 1706 und 1707. Diese gaben vor, in türtischer Stlaverei gewese und daraus befreit worden zu sein. Sie zogen mit ihren Ketten beladen bettelnd durchs Land, und fanden nicht nur die großen und kleinen Städte, sondern auch die abgelegenen Landgemeinden. In den spätern Kirchenrechnungen wird ihrer nicht mehr Erwähnung gethan. Sie verschwinden ganz von dem Verzeichniß der unterstützten äußern Armen, wohl zum beutlichen Beweise, daß ihre Angaben über die ausgestandenen Leiden der türkischen Stlaverei keinen

Glauben mehr gefunden haben und die "Bettelordnung" ber Regierung von Bern nicht gang wirkungelos geblieben ift.

Außer ben im ersten Abschnitt angeführten Beiträgen an ben Neubau und die Renovation verschiedener Kirchen und Pfarrhäuser im alten Kanton Bern, leistete das Kirchengut Ammerswyl 1679 sogar einen Beitrag von 4 B für einen Kirchenbau in Preußen und 1688 steuerte es an eine Kirche in Appenzell ebenfalls 4 B.

Schon lange bevor die Pflicht der Armenfürsorge dem Kirchengut abgenommen und ganz auf die Gemeinden übergegangen war,
wurden an auswärtige Arme keinerlei Unterstüßungen mehr verabreicht, nachdem dieselben im Laufe der Zeit bereits auf ein Minimum herabgesunken waren. Wie die gesetliche Armenunterstüßungspflicht gegenüber den ortsbürgerlichen Armen jetzt ganz den Ortsbürgergemeinden obliegt, so haben sie auch die moralische Berpflichtung auf sich genommen, auswärtigen Bedürftigen und Berunglückten zu helfen und beizustehen.

Wir ichließen ben Abschnitt über das Kirchengut und seine Bers wendung mit einer Darstellung des Schulwesens der Kirchsgemeinde Ammerswyl, bessen Bedürfnisse ebenfalls aus dem Kirchengut bestritten wurden.

Die Geschichte rechnet es Karl bem Großen mit Recht zum großen Verdienste an, daß er den Klöstern und geistlichen Stiften die Gründung von Schulen anbesahl und auf diese Beise für die Bildung der von ihm beherrschten Völker sorgte. In der Schule erblickte er die seisteste Stütze des Christenthums und an der Ausbreitung und Besestigung desselben war ihm bekanntlich sehr viel gelegen. Jahrhunderte lang waren die Klöster die einzigen Pflanz und Freistätten der Wissenschaft und Gelehrsamkeit. Ohne sie ware die Gegenwart in wissenschaftlicher Beziehung nicht was sie ist, und ohne die von ihnen angesammelten Schätze von geistigen Bildungs und Erziehungsmitteln würde unsere Jugend, die sich eine wissenschaftliche Laufbahn zum Ziel setzen und zur Aufgabe machen will, für ihre geistigen Bedürfnisse der träftigsten und gessundesten Rahrung entbehren müssen. Die Reformatoren des sechse zehnten Jahrhunderts haben sich ihre wissenschaftliche Bildung theils

weise in den Rlöstern erworben, und diese haben bagu helfen und bienen muffen, bag bie evangelische Rirche in Deutschland und in ber Schweiz ins Leben trat und nach fcweren Brufungen als aleichberechtigt mit ber tatholischen anerkannt wurde. Die Renntnis ber bl. Schrift, welche burch ihre Uebersetzung in die beutsche Sprace immer mehr fich verbreitete, hatte ber Reformation gum Siege verholfen und die evangelische Kirche erblickte in der Berbreitung der Bibel unter bem Bolte bas wirtsamfte Mittel, fich in ihrem Siege zu behaupten und die Früchte besselben fich auch für bie Aufunft Sollte bas Bolt mit bem Inhalt ber Bibel betannt ' zu sichern. werben und fich felber bavon überzeugen, daß eine Reformation ber Rirche an Saupt und Gliebern burchaus nothwendig geworden mar, fo mußten Schulen in's Leben gerufen merben, in melden bie Jugend im Lefen unterrichtet und angeleitet werben tonnte. Die eigentlichen Boltsich ulen find - im Unterschied von ber gelehrten Rlofterichulen und ben lateinischen Stadtschulen - im eigentlichen Sinne des Wortes eine Frucht der Reformation im 16. Jahrhundert und follten anfänglich nur bagu bienen, um bie Renntniß ber bl. Schrift und ber firchlichen Bekenntnikschriften - Ratechismen - in ben Kirchgemeinden zu verbreiten. Sie biet ten ber Rirche und wurden auch aus den Rirchengütern erhalten. Daraus ergiebt fich bas Abhängigkeiteverhaltniß ber Schule von ber Rirche auf gang natürliche Beise. Daß basselbe im Laufe ber Reit ein gang anderes geworben und gegenwärtig bie Schule ber Rirche nicht mehr untergeordnet ift, sondern als ein felbstftan biges Institut neben ihr bafteht, ift gewiß nicht zu beklagen, joubern als ein Zeichen ber fortichreitenben Zeit zu begrüßen und für beibe Theile als ein Cegen zu betrachten. Wie bie Rirche bie Schule. fo kann die Schule die Rirche nicht entbehren, benn fie arbeite auf bemfelben Felbe und murben fich jelbst am meisten ichaben. wenn fie fich nicht gegenseitig unterftugen, sonbern aus unbemut betem Miftrauen einander befehden und befämpfen wollten

Die erste Nachricht von bem Vorhandensein einer Schule in ber Kirchgemeinde Ummerswyl findet sich in dem von Decan Samuel Rummel (1588—1613) hinterlassenen Taufregister. Den 17. Mär

1594 wurde nämlich "bem Meifter Jatob Bogt, wonhafft zu Ottmassingen vub tüttscher Schulmeister bafälbst", und feiner Chefrau Barbara Raber "ein eelich Rind toufft mit namen Samuel". Einer der 3 Taufzeugen war Samuel Hummel, Prädikant. Sehr mahrscheinlich war die Schule, welcher Jakob Boat vorftand, eine bloge Privatichule, wie benn überhaupt bie meiften Schulen, welche nach ber Reformation auf ber Landschaft bos alten Rantons Bern entstanden, aufänglich von Brivaten gegründet und unterhalten wurden. Dieje Brivatschule in Othmarjingen hatte auch bann noch ihren Fortgang, als für fammtliche Gemeinden bes Rirchfpiels Ammerswyl von ber Chrbarteit mit Einwilligung bes Landvoats auf Lengburg bereits eine öffentliche Schule mit einem Schulmeifter ins Leben gerufen worden mar. Denn 1618 murbe am 8. Marg bem Chriftoffel Apel von Bygenburg, Schulmeifter ju Ottmaffingen, und ber Urfula Baderin von Memmingen ein ehlicher "Felig" getauft und ben 11. Novbr. 1621 ein "Daniel". Später jeboch taucht biefer Christoffel Apel in ben vorhandenen Papieren nirgends mehr auf und es scheint mit seiner Person auch die Privatschule in Othmarfingen verfcwunden zu fein.

Das Borhandensein einer öffentlichen Schule in Ammerswyl läßt sich urfundlich bis auf den 9. November 1602 zurück
nachweisen Damals nämlich ist durch den Erenuesten, Fromen, fürsichtigen, Ersamen und Wyßen Herren Franz Güder, der Zyt Landtvogt der Graffschafft Lenzburg einem Schulmeyster geordnet
worden all Frauwsasten ze geben an Pf. 2 A, an Kernen 1 Bil.,
an Roggen 1 Bil., und ist Ime dis zu jeder Frouwsasten Inzenemen dewilliger". Beschechen In bysin Hern Samuell Rummels,
Predigcant zu Ummerschwyll, Hanns Kull, der Graffschafft undervogt, Bellig Hilfigkers, undervogt und Uli Marttins, bedt von
Ottmassingen".

"Das Rechnig vnnd Schuldbuch ber Kilchen zu Amerschwyll", welchem wir diese Rotiz entnommen haben, enthält vom Jahr 1548 an alle wichtigen Verfügungen des Landvogts, und wäre vor dem Jahr 1602 schon eine öffentliche Schule in Ammerswyl mit einem

aus dem Rirchengute besolbeten Schulmeister vorhanden gewesen, so mußte sich in dem erwähnten Buche irgend welche darauf bezügliche Rachricht finden lassen.

Wir glauben baher ber geschichtlichen Bahrheit nabe zu tommen, wenn wir behaupten, bas Jahr 1602 ift bas Grundungsjahr ber ersten öffentlichen Schule in Ammerswyl.

Bann diese Schule nach hendschifen verlegt worden ift, um außer den Kindern von Ammerswyl, Dintiken und Othmarsingen auch diesenigen von hendschiken am Unterrichte Theil nehmen zu lassen, und den Beg von Othmarsingen und Dintiken abzutürzen, kann nicht mehr ermittelt werden, aber noch im Jahr 1639 sinden wir die von der Kirche Ammerswyl gegründete und erhaltene Schule in hendschiften etabliert, welche Gemeinde den Schulmeister in ihren Kosten beherbergen, am Acherum Theil nehmen lassen und ihm ein gutes Klaster Holz geben mußte. Jedoch schon 1644 muß von der Ehrbarkeit in Ammerswyl "abgerathen" worden sein, die Schule wiederum nach Ammerswyl zu verlegen. Denn nach den Aufzeichnungen des Prädikanten "Jakob Hemmann" wurde auf Martini 1644 von sämmtlichen Aeltesten und Chorrichtern der ganzen Gemeinde Ammerswyl von Samuel Gerig daselbst erkaust:

Sein Haus und Hofftatt, hinter ber Kirche gelegen, mit allen habenden Rechten und Gerechtigkeit, sammt einem Stücklein Land gleich oberhalb. — That die ganze Kaufsumme 420 Gl. sammt 2 Kronen Trinkgelb".

"Gemeltes hus aber fampt ber hoffstatt ift vujeren Schulmeifter für ein Schulhus nngeruhmpt worben".

"Nachdem sich aber hernach die Gemeindt Ottmassingen beschwärdt, ihre Kind allhar zu schicken, als ist durch vermittlung vnsers Hoch geehrten Herrn Landvogt Lerbers die Schul widerund gan Händlich verlegt, vnnd also vff syn guttheißen obgedacht erkaufft Schul hus sampt zughördt wider feil gehalten, vnnd off Martyni 1645 Wernen Gerig zu Ammerswyl zu kauffen geben worden, mitt aller rächten, wie wir's erkaufft, vnnd 340 Gl."

"In Berhandlung" biefes Schulhaufes wurden vom Kirchmeier 2 & "Wynkauff" bezahlt

Die Schlignahme ber Aeltesten und Chorrichter in Ammerswyl, die Schule von Hendschiften nach Ammerswyl zu verlegen, sindet ihre Erklärung theilweise in dem Umstand, daß sie in Hendschiften "für Ihre Schull Kind kein ledig Hus mehr funden zu empfahen". Die Schule wohnte nämlich zur Miethe und mußte daher stets darauf gefaßt sein, daß ihr der Miethkontrakt vom Hauseigenthümer aufgekündet werde. In Hendschiften begegnete ihr diese Fatalität wirklich und es mußte, da sie sonst nirgends ein Unterkommen sinden konnte, zum Bau eines neuen Schulhauses, und zwar in Hendschiften geschritten werden, da die Beschwerde der Gemeinde Othmarsingen als begründet erfunden worden war.

Landvogt Jenner auf Lenzburg fand "mit raht vnd zuthun Junter Hartmanns v. Hallwyl, als Thwingherrn zu Händtschifen, für gut, in gemeltem Händtschifen ein eigen Hus Hoffftatt zu kauffen vnd ein Schullhus zu buwen, welchem wir — sagt Prädikant 3b. Hemmann — auch alsbald nachkommen vnd vmb Michaeli 1647 vom Riklaus Schmid luht eines by handen habenden Bertig Brieffs eine halbe Jucharten acher erkaufft vmb 130 Gl. sampt einer Ducaten, daruff wir ein Hus gebuwen".

Das Kostenverzeichniß ist von Ib. Hemmann aufgenommen und in das mehrerwähnte Rechnig und Schulbbuch eingetragen worden. Wir entnehmen bemselben folgende Angaben:

- Sämmtliche Kosten beliefen sich auf 1224 A 5 ß 5 pf.

Das Bauholz hatte einen Werth von 120 K, au Fuhrlöhnen wurden 100 K ausgegeben, für 100 "Schaub" zum Dach 20 K in Rechnung gebracht; der Zimmermann bezog an baarem Geld 200 K und 4 Mütt Kernen, die einen Werth hatten von 20 K, der Decker 26 K, der Maurer 25 K. "Vom Stattwagen zu Lenzeburg" mußte 1 K bezahlt werden. "Ben Uffrichtung deß Huses vonnd wz sonst derglychen verzeert worden, giengen drauff 54 K. Die Hus Hofftatt inzuzühnen kostete 10 K". Der Kirchmeier erzhielt für seine Mühewaltung eine besondere Gratifikation von 25 K.

In diesem Schulhause, welches mit Hausplatz und Hofftatt auf 1484 & 5 f 5 pf. zu stehen tam, waren die Schulfinder ber 4 Gemeinden Ammersmyl, Dintifen, Henbschifen und Othmarfingen

vereinigt und wurden von einem einzigen Schulmeister nuterrichtet, bis zum Jahr 1657, wo Othmarsingen eine eigene Schule mit einem besondern Schulmeister erhielt. In jenem Jahr sand unter dem Borsit des Hand Possert, Untervogt zu Othmarsingen, in Othmarsingen eine Fertigung statt, bei der Ulrich Fritter, Untervogt zu Altenburg als Bertäuser, und Riklaus Gerig, Kirchmeier zu Ammerschwyl im Ramen und zu Handen der Kirche daselbst als Känser erschien. Das Raufsobjekt war eine Behausung und Baumgarten, ungefähr ein Manuwert haltend, liegend zwischen Felix Marti und Baschi Hechlers Begund giebt Bodenzins jährlich 3 Btl. Kernen, dem Oswald Hister gehörig. Der Kauf geschah für und um 600 Sl. Seld, sammt einer Duplone zum Trinkgeld.

Diese Behausung murbe bem Schulmeister theils als Schulhaus, theils als Amtswohnung eingeräumt und aus bem Rirchengut Ammerswyl bis jum Jahr 1810 unterhalten. Es war bamit eine Scheune verbunden, in welcher die Rehntbesteher von Othmarfingen bie eingefammelten Zehntgarben aufzuspeichern pflegten. mußten fie einen Bins bezahlen, ber von Rechtes megen bem Rirden gut Ammerswyl gehörte, aber vom Schulmeifter in Othmarfingen von 1770 an beharrlich angesprochen und auch wirtlich bezogen Wieberholt murbe ihm vom Landvogt ber Beaug biefet Binfes "abgeftrect" - nämlich burch Baffationsbescheibe in ben Rirchenrechnungen — er aber ließ sich in ber Ueberzeugung, baß Beharrlichkeit zum Siege führe, im Genuß dieses Benefiziums nicht stören und siehe ba! Donstags den 4. Rovember 1779 ist ihm vom Gnäbigen herrn Landvogt Mutach "in Betrachtung bes von ihm zu allseitiger Befriedigung versehenden Schuldienftes ber jahr liche Scheuren-Bins, fo jeweilen von ben Behntbeftebern entrichtet wird, accordiert worden, jedoch ohne Konsequenz und so lang er feinen Dienft mit bisherigem Fleiß zu allfeitigem Bergnugen ver richtet".

Die Schatzung biefes Schulhaufes fammt babei liegendem Baumgarten ift schon früher, ba vom Bestande des Kirchengutes bie Rese war, angegeben worden. Bis zum Jahr 1797 versah ein einziger Schulmeister, von 1771 an Joachim Wirz, den Schuldienst in Othmarsingen. Im Winter von 1797 auf 1798 half ihm ein Knade Schule halten und erhielt für seine Aushülfe eine Belohnung von 4 Gl. Für die Wintersichulen des Jahres 1798/1799 wurde ein zweiter Lehrer angestellt, der von Martini 1798 dis Ostern 1799, also 16 Wochen lang Schule halten mußte und eine wöchentliche Besoldung von 20 Bz. erhielt. Mit der Anstellung eines zweiten Schulmeisters war unzweiselhaft auch die Bildung einer zweiten Schule, beziehungszweise die Trennung der bisherigen Gesammtschule in 2 Successivsschwere Gestaltung erhalten hat, die ihm dis in die neueste Zeit (1877) geblieben ist, in welcher wegen Uebervölkerung der beiden Schulen zur Errichtung einer dritten Schule geschritten werden werden

Zwischen ben Jahren 1662—1674 — bie bazwischen liegenden Kirchenrechnungen sind nicht mehr vorhanden — hat auch die Gemeinde Dintiken eine eigene Schule erhalten. Ein besonderes Schulbaus mit einer Amtswohnung für den Schulmeister hat das Kirchengut Ammerswyl in Dintiken jedoch nicht erworden. Der Schulmeister mußte in seinem eigenen Hause Schule halten. Eine Entschädigung für das ihm gehörende Schullokal erhielt er erst im Jahr 1776 mit 8 Gl.; auch für 1777 wurden ihm 8 Gl. Hauszins bezahlt. Den 17. Oktober 1777 verfügre Landvogt Sted auf Lenzburg, "dem Schulmeister von Dintiken sollen nunmehr 10 Gl. 10 Bz. für Hauszins aber ohne Konsequenz, zuerkaunt sein".

Die "Shrbarkeit" in Ammerswyl that, wenn ber Schulmeister in Dintiken an und in seinem Hause etwas zu reparieren und zu renovieren hatte, gerne ein Sinsehen und bewilligte ihm aus bem Archengut an seine Rosten einen Beitrag, so 1745, wo er an einen neuen Ofen eine Beisteuer von 5 Gl. erhielt.

Im gleichen Binter, in welchem ber Schulmeister von Othmarfingen von einem Knaben assistiert wurde, nämlich von 1797/1798 hatte auch ber Schulmeister von Dintiten eine Aushülfe nöthig und fand sie in seinem Knaben. Dessen Besoldung betrug aber nicht bloß 4 Gl., sondern 7 Gl., was darauf hinzubeuten scheint, daß die Verdienste dieses jungen Gelehrten höher taxiert worden sein müffen, als diesenigen seines Kollegen in Othmarsingen. In den Jahren 1799—1810 stand der Sohn dem Bater immer noch helsend zur Seite und erhielt die 1807 per Winter eine Befoldung von 10 Gl. 10 Bz., von da an aber die zum Jahr 1810 24 Franken. Aus diesem Gehülsen ist später der zweite Schulmeister hervorgegangen und sind, wie in Othmarsingen, aus der Gesammtschule 2 Successivschulen entstanden.

Den 18. Jenner 1802 wurde von der Kirchenverwaltung in Ammerswyl zu einem Schulhausplat und Schulbaumgärtlein von 36. Meier, Haas, in Dintiken angekauft ein Stück Land, haltend 3/6 Jucharten, um die Summe von 434 Gl. In diesem damals neuerbauten Schulhaus, bessen Schatzung im Bestande des Kirchengutes angegeben ist, werden die Schulkinder von Dintiken noch heute unterrichtet, obschon der Einbau vor einigen Jahren bedeutende bauliche Beränderungen erhalten hat.

Mit bem Wegzuge von Othmarsingen und Dintiken aus ber Schule in Lenbschiken hat sich die alte Schulgemeinde jedenfalls aufgelöst, Hendschiken bas Schulhaus käuflich an sich gebracht, und Ammerswyl auf Rosten des Kirchengutes ein besonderes Schulhaus sammt Hofstatt und anderem Schulland sich erworden, das im Artikel über den "Bestand des Kirchengutes" bereits seine Stelle gefunden hat. Diejenigen Kirchenrechnungen, welche über die letzen Lebensschicksale der Schule in Hendschiken Aufschluß geben würden (von 1662—1674) sind leiber nicht mehr vorhanden, und daher müssen wir uns mit bloßen Kombinationen behelfen, wo wir mit bestimmten, urkundlich erhobenen Thatsachen unsere Darstellung unterstüßen und begleiten sollten.

Die Quellen, aus benen wir die nachfolgenden Mittheilungen über die perfönlichen Berhältnisse und padagogischen Kenntnisse der in den Schulen der Kirchgemeinde Ammerswyl vom 1602 an wirfenden Lehrer schöpfen, bestehen theils in Tausregister, theils in einigen Kircheurechnungen und fließen sehr spärlich. Die Namen der beiben Privatlehrer in Othmarsingen, die

wir oben angeführt haben, nämlich Jatob Bogt und Chriftoffel Apel, haben wir im Taufregister aufgefunden und bort steht als Schulmeister von Ammerswyl im Jahre 1683 auch Werner Behrig aufgezeichnet, beffen Frau Elsbeth Engel bieß 25. März (die Annunciationis) wurde ihnen in der hiesigen Pfarr= tirche ein Söhnlein auf ben Ramen "Werner" getauft. Giner feiner Taufpathen mar Samuel Begnauer, Schulmeister in Othmarfingen, ber fpater als Schulmeister nach Ammerswyl gefommen, baselbst 1694 gestorben ist und eine Wittme hinterlassen hat, welcher vom Kirchmeier für marchzähliches Schulstivenbium und Anderes 8 % 13 f 4 pf. bezahlt murben. Im Jahr 1695 treffen wir ebenfalls im Taufregister — als Schulmeister von Dintiten ben Ratob Meier, ber mit Berena Berner verehlicht war und am 9. Juni ein Töchterlein auf ben Namen "Berena" taufen lich. 1725 mar in Ammersmyl Bans Jatob Gehrig Schulmeifter und hatte die Ehre, Götti zu fein. Unter ben Eltern, die in Ammerswyl im nämlichen Jahre ein Kind jur Taufe brachten, führt bas Taufregister ben Johannes Bogert, Schulmeister von Othmarfingen, und feine Chefrau Johanna Marti an. icheint ale Schulmeifter von Ammerswyl Rafpar Basler, ber ju gleicher Zeit Rirchmeier mar, und die Kirchenrechnung von 1772 enthält die Notig, daß Schulmeifter Büchler ben 29. Mai für bas angeschaffte Orgelwerf sammt Bergoldung 222 Gl. beandlt habe. Damals war in Othmarfingen Joachim Wirz Schulmeifter. Er mußte an ben Sonntag Bormittagen in ber Kirche zu Ammerswyl die Orgel schlagen und erhielt dafür eine Befoldung von 10 Gl. 10 Bz. ober eine Doublone. Schon 1777 half ihm fein Anabe Schule halten, wofür berfelbe eine Entschädigung von 1 Gl. 7 Bz. 2 Rrz. erhielt. Wie bereits erzählt worden ift, verfah Soachim Wirz die Schule in Othmarfingen bis zum Anfang biefes Sabrhunderts. 1804 erscheint bort als erfter Lehrer Schulmeifter Bogert und als zweiter Schulmeifter Bartmann.

In Dintiken blieb bas Umt bes Schulmeisters mahrend langer Beit in berselben Familie, es vererbte sich gleichsam vom Bater auf ben Sohn, indem ber Bater ben Sohn jum Gehülfen in ber

Schule verwendete und ihm so die nöthigen Kenntnisse beibrachte, um nach seiner Resignation ober nach seinem Tode seine Stelle antreten und bekleiden zu können. 1728 bekleidete der Schulmeister von Ammerswyl zugleich die Stelle des Siegristen und im Anfang dieses Jahrhunderts waren die Stellen eines Schulmeisters, eines Gemeindeammanns und eines Gemeindeschreibers in Ammerswyl in einer und derselben Person vereinigt, zum Beweise, das damals der Grundsatz der Incompatabilität noch undekannt war und selbst in denjenigen Fällen keine Anwendung fand, wo er heute allgemein anerkannt und mit allseitiger Zustimmung gehandhabt wird.

Die Frage, wo die Landschulmeister ber alten Zeit sich ihre Renntniffe erworben haben, ift nicht leicht zu beant worten. Seminarien für Lehramtstandidaten gab es im alten Ram ton Bern teine und es ift baber leicht zu begreifen, bag bie Bilbang ber Schulmeifter teine gleichmäßige, sonbern eine febr ungleiche und verschiedene mar. Die haupterforderniffe, welche von ben Bewerbem um eine Schulstelle verlangt wurden, waren einerfeits Kertigkeit im Lefen und anderfeits Renntnig bes Bejangs, und gwar ver masmeife bes Bfalmengefangs. Wer aut lefen und fingen tonnte, hatte bas nothige Beng zu einem Lanbichulmeifter und betam ein Bablfabigfeitszeugniß nicht nur für 6 Jahre, fonbern für fein gange Lebenszeit. Waren bie erften Schulen auf ber Lanbichaft bet alten Republit Bern bloge Privaticulen und ftammten bie Leber größtentheils aus bem beutschen Reiche, aus bem fie aus tonfesse nellen Grunden vertrieben murben, fo muffen wir biefe Brind foulen als die Bildungsanstalten für die nachberigen Soul meifter an ben öffentlichen Rirchgemeinbeschulen betrachten. bem einmal öffentliche Schulen mit einheimischen Lehrern ins Leben getreten maren, zogen fie die jungen Schulmeifter berem und forgten felber für ben nöthigen Nachwuchs an Lehrtraften. Sabie Schulknaben, mochten fie bes Lehrers Sohne fein ober nicht, wur ben zu Schulgehülfen verwendet und erlangten jo unmertlich bie Renntniffe und Erfahrungen, bie von einem Landichulmeifter in ber damaligen Zeit verlangt murden. — Großer Aufwand an Beit

und Gelb war vor bem Jahr 1798 nicht erforberlich, um Bolksfoullehrer zu werben. Die gnäbigen herren von Bern verlangten von ihren getreuen Unterthanen teine Gelehrsankleit, sondern Gehorsam gegen die Gesetze bes Staates und die Ordnungen der Rirche und ihrer Prädikanten.

Der befinitiven Anstellung eines Schulmeifters pflegte eine gewiffe Prüfung ober "Brobe", eine fogenannte Probelettion vorausaugeben. Der Brafibent ber Brufungsbehörbe war felbstverftanblich ber Prabitant. Die Mitglieber bes Chorgerichtes mußten als Ur= kundstollegium babei sein. Im Jahr 1743 wurde "ben ber prob ber Schul Meisteren, um einen neuen Schul Meister nach Ottmanfingen zu bestellen, für ein Abendeffen benen Sh. Bfarrherren und samtlichen Borgesetten von Ottmanfingen, wie auch benen Bratenbenten felbft", vom Rirchmeier ausgegeben ein Betrag von 6 Gl. 10 Bg. Amei Jahre später, nämlich 1745, hatte bie Schule in Ammersmyl wieber einen Schulmeifter nothig und es tam baber bas Chorgericht in ben Kall, unter ben angemelbeten Schulmeistern eine "Prob" anguftellen. Bei biefem Anlaffe murbe bem Bfarrherrn und famtlichen Borgesetten ein Abendeffen serviert, das ber Rirchmeier mit 2 Gl. bezahlen mußte. 3m Jahr 1756 wurde 4 Borgefesten, als Selbe ju einem extraordinari examen eines gu erwählenden Schulmeifters zu Dintiken einen Tag zubrachten, ein Morgenbrod mit 4 Gl. bezahlt, und "benen 4 bazu berufenen ober fich prafentierenben Canbibaten", einem Jeben 5 Bg. Taggelb ausgerichtet.

Ueber biese Konturrenzprüfungen wurde sicher tein Prototoll geführt und es ist baher in den vorhandenen Quellen nirgends eine Botiz über ihre Ergebniffe zu finden. Der Prabitant hat den Schulsmeister gewählt und ber Landvogt auf Lenzburg bestätigt.

Worin bestand ber Unterricht, ber in ben ersten Schulen auf ber Landschaft bes alten Kanton Bern ertheilt wurde? Welche Fächer wurden gelehrt und gelernt? Der Lehr= und Stumdenplan war jedenfalls sehr einfach und wußte nichts von Geographie und Geschichte, von Naturtunde und Geometerie, von Dezimalbrüchen und gemeinen Brüchen, von Heuftod= und andern Körperberech=

nungen 2c., ja nicht einmal das Schreiben war ein obligatorische Lehrfach. Aus einer "Schulordnung", die 1639 in der Schule zu Hendschiften eingeführt wurde und handschriftlich noch vorhanden ist, ist ersichtlich, in welchen Fächern damals Unterricht ertheilt worden ist, und welche Ansorderungen die Kirche an die Schule gestellt hat.

"Item, fo lautet die betreffende Verordnung, ber Schullkinderen halb ift diese Ordnung gemacht worden:

- 1) Welcher ben Berner Catechismum vnd vnberricht wol verwendig könne, vnd zum gesang gange, solle empfachen 4 Bz.
- 2) Die ben Berner Catechismum allein könnind, vnb barneben auch jum G fang gangind, follind empfachen 8 g.
- 3) Denen, die da strats läßen könnend, und anfangen Schreiben, solle man geben 4 f.
  - 4) Denen, bie ba ftrade buchftaben tonnen 2 Ba.
  - 5) Den minberen 1 Bg
  - 6) Den Anfangenben 1 8.
- 7) Wann aber jemand ben Beibelbergischen Catechismum wol recitieren fonnte, folle empfachen 1 Diden (Pfennig) = 6 Bz.

Diese praemia sollend außgetheilt werden in ber Bisitation ber Schull, mann sie balb enden will".

"Wan man die Examina haltet, vnd praemia vnder die Kinder außtheilt, sambt was sonst kosten darauff gaht, sollend die von Hendschiften 4 V daran entrichten, wan aber Ihre Kinder Bücher, papier vnd Dinten manglend, sollend sy Ihnen gebührliche subsechung thun, ohne der Kirchen Ammersweil entgeltnus".

Das Lesen und Singen waren die beiben Hauptfächer, jum Schreiben mochten es die wenigsten Schüler bringen, vom Rechnen ift gar teine Rebe. Lesen sollte die Jugend lernen, bamit sie mit dem Inhalt der hl. Schrift und der Bekenntnißschriften der evangelisch reformierten Kirche, des Berners und des Heidelberger-Ratechismus sich bekannt machen könne, und im Singen mußte sie unterrichtet werden, damit "die hellen Kinderstimmen in der lebendigen Orgel der Kirchgemeinde nicht fehlen", wenn sie an den Sonns und Fesitagen im Hause Gottes sich versammelte und jum

Lob und Preis bes herrn die Pfalmen Davids fang. Aus biefem Grunde ift ben 4. Februar 1676 "gut und anstendig befunden worben, daß instünfftig die Schullmeister mit benjenigen Schullfinderen, welche Singen können, die Freitags- als wöchentliche Bättagspredig follind besuchen, und biefelben anheben mit dem driftenlichen Lobgefang, gleichwie an anderen orthen auch beschicht". Der Zweck, den die Schule verfolgte, mar ein firchlich=religiöser, bie Schule felbst ein firchliches Institut im vollen und gangen Sinne bes Wortes. Entsprechend ben Unterrichtsgegenständen maren bie in ben Schulen eingeführten und gebrauchten Lehrmittel und Schulbücher. Oben an standen neben ber Bibel ber Berner Ratedismus, ber Beibelberger Ratedismus und bas Pfalmenbuch. Sie wurden auf Roften des Rirchengutes angeschafft und gewöhnlich an ben Prüfungen unter bie Schultinder ausgetheilt. 1638 murden für "Schulbüchli" 10 % 13 & 4 pf. ausgegeben und von da an erscheinen in den Kirchenrechnungen regelmäßig bald größere, bald tleinere Betrage für angeschaffte Lehrmittel unter ben Ausgaben bes Kirchmeiers. Gin Pfalmenbuch foftete 1643 1 8 4 g und 1674 ein "Auslegungsbuch", bas mahricheinlich bem Schulmeifter in die Hände gegeben wurde, 10 g 8 pf. Vom Jahr 1682 an wird neben den Schul- und Pfalmentuchern, welche aus bem Rirchengut angeschafft und bezahlt wurden, auch für Bapier regelmäßig ein Betrag in Rechnung gebracht, woraus bervorgebt, daß bas Schreiben mit ber Zeit in ben Lanbichulen boch allgemeiner murbe und die Unficht, als ob biefe Runft ein Privilegium der Stadt= fculen und ber höhern Stände überhaupt fei, allmalig in ben hintergrund treten mußte. Im Jahr 1718 erhielt Buchbinder Frohlich in Brugg, von bem die Borfteberichaft in Ammersmyl lange Reit die benöthigten Lehrmittel bezog, für Testamente, Schul- und andere bym Egamen und fouft in ber Bemeind ausgetheilte Bücher 40 Gl. 10 Bz Un arme Rirchgenoffen wurden auch 1719 Bucher religiofen Buhalts ausgetheilt, zum Beweise, wie fehr es bem Brädifanten und der Chrbarfeit au der Berbreitung religiöfer Erkenntniß in ber Rirchgemeinde gelegen mar. 1728 murben 10 neue Bibeln angeschafft und bafür ausgegeben 12 Bl. 13 Bz. Am

Schulezamen 1748 wurden folgende, von J. R. Strauß, Buch binder in Lenzburg bezogene Bücher unter die Schulkinder der Kirchgemeinde ausgetheilt:

| 11         | Pfalmenbücher,           | bas   | Stüď        | à | 1/2 | GL.         |   |    |
|------------|--------------------------|-------|-------------|---|-----|-------------|---|----|
| 5          | Paradiesgärtli           | "     | "           | à | 1/2 | છા.         |   |    |
| 8          | Rreuzichul               | "     | "           | à | 10  | Bj.         |   |    |
| <b>2</b> 3 | Donbucher (Gefangbücher) | ,,    | ,,          | à | 5   | Bj.         |   |    |
| 5          | Sübners bibl. historien  | ,,    | ,,          | à | 1/2 | Gl.         |   |    |
| 2          | <b>Sabermännli</b>       | "     | ,,          | à | 4   | <b>₿</b> ј. |   |    |
| 4          | Manuale                  |       | "           | à | 13- | ß.          |   |    |
| 6          | Lustgärtli               | ,,    | ,,          | à | 5   | Bą.         |   |    |
| 1          | Wytenbachs Erklärung be  | es H  | eidelberger | à | 5   | Bj.         | 2 | ß. |
| 1          | Reumann's Rern aller ge  | ebätt |             | à | 1/2 | છા.         |   |    |
| 1          | Felig weißen gebätbuch   |       |             | à | 16  | ß.          |   |    |

Auf diesem Berzeichniß steht tein einziges Buch, das nicht eines rein religiösen Charakter hätte und die Schule der damaligen zelt nicht als eine Dienerin der Rirche darstellen würde. Gine andere Lektüre, als die religiöse, sollte dem Bolke nicht geboten werden, abgesehen davon, daß die deutsche Literatur damals nur werds volksthümliche Schriften hervorbrachte, die vom Volke mit Interese und Nuzen hätten gelesen werden können.

Bis 1810 wurde jährlich eine bald größere, bald kleinere Summe für Anschaffung von Schuls und Examenbüchern verausgabt. In den beiden Jahren 1756—1757 stieg sie auf 107 Gl. 7 Bz. 2 km. 1798 betrug sie 79 Gl. 8 Bz. 1799 89 Gl. 11 Bz. 2 km. 1800 88 Gl. 2 Bz. 2 krz. und 1801 sogar 105 Gl. 11 Bz. Bon 1807—1810 erreichte sie einen Betrag von 574 L. 5 Bz.

Große Aufmerkjamteit schenkte die Lorsteherschaft von Ammerswyl dem Gesang, und suchte denjelben dadurch zu heben, des sie die Schulmeister für ihre Bemühungen um diesen Theil bes Schulunterrichtes besonders honorirte. Der Landvogt auf Schlist Lenzburg war damit vollständig einverstanden und nahm teinen Awstand, bei Anlaß der Kirchenrechnungs-Passationen, den Schulmeisters für ihren Fleiß im Gesang nicht nur außerordentliche Gratisitationen zuzuerkennen, sondern sie auch zu beloben und mit der Belobung

bie Aufmanterung zu fortgesetzem Fleiß zu verbinden. Diese Redungen im Gesang geschahen des Nachts, in den sogenannten Nachtschulen, die dei Dels und Rerzenlicht abgehalten wurden. Im Jahr 1749 wurden den Schulkindern zu Othmarsingen zu Aeusfnung des Gesangs in Nachtschulen für Kerzen an den Schulmeister refundiert 2 Gl. 3 Baz. 1 Krz. und ihnen außerdem, als eine Berehrung, durch den Schulmeister zu mehrerer Aufmunterung ein Betrag vom 2 Gl. 10 Baz. ausgetheilt. Dasselbe geschah 1751 wieder, sür Kerzen wurde 1 Gl. und "zu schärffung deß steises der Kinderen vnd üedung im Gesang" 3 Gl. ausgegeben. Den 4ten August 1755 wurden die Verdenzte des Schulmeisters von Othmarsingen um die Hebung des Gesangs vom Chorgericht Ammerswyl und vom Landvogt auf Schloß Lenzburg gewürdigt und Folgendes beschlossen:

"Dem Schulmeister von Othmersingen foll für seinen Fleiß wegen bem Gefang in ben Nachtschulen und sonsten (diebus variis) von dem Kirchmeier entrichtet werden 15 Gl. in Hoffnung, daß berselbe in seinem Fleiß auch fernerhin continuieren werde, du bei Ablag der Rechnungen er auch consideriert werden wird, ihm aber überlassen, mit dem Helser abzuschaffen "

"Denen zwei Anderen von Ammerswyl und Dintisen foll entrichtet werden jedem 5 Gl. wegen "extra-Müehe mit dem Gfang." Den 15ten August 1757 ist vom Bohlebelgeb. Landvogt Morloth bei der Passatton der Kirchenrechnung "denen Schulmeisteren zu äuffnung deß gesangs und befürderung Ihres Keifes ein gleiches wie in ehemaliger Rechnung accordiort worden."

Diese Nachtschulen dauern, wie wir nachher sehen werden, in allen drei Gemeinden fort bis 1810. Die Lehrer erhalten aus bem Rirchengut eine besondere Entschädigung dafür, Del und Kerzen werden vom Kirchmeier bezahlt; der Gesang war und blieb ber Hauptunterrichtsgegenstand in deuselben.

Die Schulzeit, ober bas Schuljahr mar anfänglich von Burzer Dauer und erstreckte fich von Beihnachten bis gegen Oftern. Den Iten April 1645 ift von ber Chrbarkeit in Ammerswyl erkennt worben, "bag bie minterschull nicht erst vmb Martini ober gegen Biehnacht, sonder umb Michaeli, sobald

öffentliche Lehrer in Ammerswyl als Jahresbesoldung 8 % an Gelb und an Früchten 1 Rütt Rernen und 1 Mütt Roggen. Diese Besoldung wurde ihm den 26. Jenner 1613 neuerdings zuerkannt; den 11. Juni 1629 versügte dagegen der Junker Johannes Jakod Manuel, Landvogt auf Lenzburg, "einer Rilchen von des Schulmeisters wegen derselben Dörfferen nit mehr wann das getreidt und den halbigen Theill, was Ihme dis anhero an gelt entrichtet worden, von der armen unvermöglichen Schulkinderen wegen, auch kein Fuhroder Macherlohn seiner Beholzung zu verrechnen, sonders diesen beschwerden den Gemeinden aller Billikeit nach anzemuthen". Sehr wahrscheinlich befand sich um diese Zeit die Schule bereits in Heudschieden und bezog der Schulmeister nehst 3 Mütt Kernen und 2 Mütt Roggen eine Baarbesoldung von 80 Bernpfund. Denn im Jahr 1639 wurde von der Ehrbarkeit in Ammerswyl Folgendes sestgesest:

"So lang ein Schullmeister im Dorff Händschifen wohne, Sole Ihme zwar ein Rilchmeger ber Rilchen Ummereweil nach alten brauch jährlich entrichten, an Rernen 3 Mutt, an Roggen 2 Mut, an Bf. 80 8. Die Gemeind Bandicifen aber folle Ihme 1) in ihren toften beherrbergen, 2) ein gut flaffter holt geben, 3) ma acherumb by Ihnen, ihne bosfelben genießen laffen". Diefe Beid: bung wurde bemnach bem Schulmeifter ichon lange Reit por ben Jahr 1639 ausgerichtet und die Weisung des Landvogts, der fit die Lehrerbesoldung die bei ber Schule betheiligten Gemeinden ver hältnigmäßig belaften wollte, blieb ohne Wirfung und Hachachtung. Daß die Gemeinden dem Rirchengut Ammersmyl jogar ben Macher und Ruhrlohn für bas Kompetenzhol; bes Schulmeifters in Rechnug brachten, mochte bem Landvogt benn boch als eine Unbeicheibenbeit vorkommen, die er länger nicht bulben burfte und mabriceinlich auch nicht gebuldet hat, ba in den Rirchenrechnungen von 1637 a — die diesem Jahre unmittelbar vorausgehenden find nicht mehr vorhanden — feine Ausgaben für die Beholzung des Schulmeifter portoninen. 1639 erhielt der Schulmeister zu feiner Besoldung noch einen Mantel, den der Rirchmeier mit 28 & bezahlt bet Diefer Mantel gehörte zu feiner Amtstracht, wenn er an ben Some

und Festtagen in der Kirche erschien, um der versammelten Gemeinde die Psalmen Davids vorzusingen. 1645 mußte ihm wieder
ein Mantel angeschafft werden, der 20 A gefostet hat. Die Besolbung des Schulmeisters blieb dieselbe, solange die Schule in Hendschissen war und erlitt auch im Jahr 1656 keine Schmälerung, obschulmeister erhielt. Der Wegzug der Schulk mit einem besondern
Schulmeister erhielt. Der Wegzug der Schulkinder von Othmazsingen hatte also auf den "Schullohn" des den übrigen Gemeinden
verbleibenden Schulmeisters keinen Einstuß.

Der Schulmeister von Othmarfingen erhielt die nämliche Raturalsbefoldung, wie berjenige in hendschiften, nämlich 3 Mütt Kernen und 2 Mütt Roggen, dagegen an baarem Gelde nur 40 %.

Rach ber Auflösung ber alten Schulgemeinde im Jahr 1657 hatte jede Gemeinde der Pfarrei eine eigene Schule und das Rirchenaut Ammersmyl bestritt, wie alle andern Bedürfniffe ber Schule, fo auch die Lehrerbesoldungen. Der Schulmeister von Ammerswyl erhielt seine frühere Raturalbesoldung (3 Dlütt Kernen und 2 Mütt Roggen) und 29 % an baarem Geld, derjenige von Othmarfingen bas Rämliche in Natura und an Geld 40 T; berjenige von Dintiken mar und blieb vom Genuffe einer Raturalbefoldung ausgefchloffen, weil bem Rirchengut von Dintiken, das vor der Reformation nach Villmergen firchgenöffig war, feine Ginfunfte in Bebnten und Bodenzinsen eingiengen, erhielt bagegen eine Baarbefoldung von 50 %. Diefe Bejoldungen blieben unverändert biefelben bis Bon 1735 an erhielt der Schulmeister von Dintiken eine Rulage ju feiner Bejoldung, welche in ben Rirchenrechnungen bald eine "Gratififation", bald eine "Discretion" genannt wird und vom Landvogt auf Lenzburg mit Buftimmung des Bradifanten und ber Borgejetten einmal in einem höhern, das andere Mal in einem geringern Betrage festgesett wurde. Gie wurde gewöhnlich bamit begründet, bag ber Schulmeifter von Dintifen in feinem eigenen Saufe Schule halten muffe, ohne bafur einen Sauszins zu beziehen, und boch einen fleinern Schullohn erhalte, als die andern. 1735 betrug die Discretion 4 Gl., die gange Befoldung alfo **29** St., 1736 2 St., 1737 4 St., 1739—1744 7 St. 1 Bas.

bis 7 Gl. 3 Bz., 1745 6 Gl. und 1746 5 Gl. Vom Jahr 1747 an boren diese Gratififationen und Discretionen für ben Schulmeister in Dintifen auf und es werben ihm jährlich in runder Summe feine 25 Bl. als Schullohn ausbezahlt. Dagegen murbe ben 18. Oftober 1746 erfennt, ben Dienft eines Zeitrichters mit bem Tobe bes damaligen Inhabers eingehen zu laffen und die baberigen Runktionen dem Siegriften ju übertragen, ber bafur bie Balfte ber festgesetten Befoldung mit 71/2 Bl. beziehen follte, mahrenddem die andere Sälfte mit ebenfalls 71/2 Bl. auf eine Be foldungsaufbefferung bes Schulmeisters von Dintifen zu verwenden gewesen mare. Wahrscheinlich glaubte die Chrbarkeit in Ammert wyl, die Tage des Zeitrichters seien gezählt und der Rall werde bald eintreten, mo fich der Siegrift von Ammerswyl und ber Schuk meifter von Dintiten in feine Befoldung werben theilen tonnen, allein der Mann follte "das Zytt" in Ammerswyl noch länger richten und bas Kirchengut feine Dienfte noch länger honorieren. Der Schulmeifter von Dintifen mar um feine Gratifitationen ge fommen und ber alte "Beitrichter" wollte weber refigniem noch fterben, und jo mag benn bem verbienten Schuldiener bot Warten auf beffere Zeiten lange genug geworben fein! Seine ordentliche Baarbefoldung wurde 1766 erft auf 321/2 Bl. erhöhr und betrug von 1808-1810 L. 93, mahrendbem Die Baarbejel bungen der Schullehrer in Ammerswol und Othmariingen noch im Sahr 1810 in ben früheren Beträgen ausgerichtet murben, inden berjenige von Ammerswyl 141/2 Gl. oder 29 8 und derjenige von Othmarjingen 20 Gl. ober 40 T jährlich als Schullohn erbielt Die Naturalbefoldung murde dem Schulmeifter von Ammerson bis 1810 wie früher verabfolgt, nur mit bem Unterschiede, baß a von 1800 an für jeine 3 Mütt Rernen und jeine 2 Mutt Rogge ben entsprechenden Geldwerth bezog, dem Schulmeister pon Othmar fingen bagegen murde aus unbefannten Grunden vom Sahr 1814 ein kleiner Abzug gemacht, indem ihm nicht mehr wie früher? Mütt Roggen, jondern nur 1 Matt 1 Bil. 2 Brla beredne wurden

Die fige Befoldung des Lehrers in Amm rempl bestand bem

nach 1810 in 3 Mütt Kernen, 2 Mütt Roggen und in L. 21, Baz. 7, Rap. 5 Gelb, diejenige bes Lehrers in Othmarsingen in 3 Mütt Kernen, 1 Mütt 1 Ltl. 2 Urlg. Roggen und L. 30 Gelb, biejenige bes Lehrers in Dintifen in L. 93 an Gelb.

Es ist an seinem Orte erzählt worden, wie schon im Jahr 1749 in Othmarsingen Nachtschulen gehalten wurden zur Hebung des Gesangs und wie, nachdem diese Nachtschulen auch in Ammerswyl und Dintiten Eingang gefunden, 1755 die Schulmeister wegen "extra-Müche mit dem Gsang" vom Landvogt auf Lenzburg aufzgemunteri und honoriert worden seien Der Schulmeister von Othmarsingen erhielt die bedeutende Zulage von 15 Gl. zu seiner orz dentlichen Besoldung, die Schulmeister von Ammerswyl und Dintiten bezogen 5 Gl. jeder. 1760 wird ihnen dieselbe Gratisitation zuzerkannt, ebenso 1761 und 1762. Lon 1773 an dis 1810 erhälz jeder Lehrer für die "Abendschulen" eine jährliche Gratisitation von 4 Gl.

Außer ben Nachtschulen und ordinari Sommerschulen tauchen in den Kirchenrechnungen von 1799 an die "Extrasommersschulen" auf, die laut Erkanntniß der Vorgesetzten im genannten Jahre den 3 Schulmeistern mit 10 Gl. 10 Bz. honoriert wurden. Bon 1800—1803 erhielt jeder Lehrer für die Extrasommerschulen 5 Gl. jährlich, von 1804 an verschwinden sie wieder und zwar nicht nur in Othmarsingen und Dintiken, wo um diese Zeit theils Lehrgehülsen, theils eigentliche zweite Lehrer augestellt und besoldet wurden, wie bereits erzählt worden ist, sondern auch in Ammerszwyl, wo von einem zweiten Lehrer niemals die Rede sein konnte, und zwar aus dem einfachen Grunde, weil durch die angezogene Schulordnung der aarg. Regierung von 1805 die Sommerschulen in die Primarschulen des Kantons Aargau gesetzlich eingeführt worden sind.

In welchem Jahr für ben Schulmeister in Ammerswyl mit bem Schulhaus zugleich eine Amtswohnung sammt Kraut: und Baumgarten und 1½ Bierling anderem Pflanzland gekauft worben, kann aus den vorhandenen Kirchenrechnungen ebenso wenig als aus den alten Gerichts Manualen des Gerichts zu Othmarfingen

nachgewiesen werden. Unzweiselhaft aber hatte Ammerswyl schon 1677 ein eigenes Schulhaus mit dabei liegendem Kraut- und Baumgarten und muß sich dasselbe in der unmittelbaren Rähe der Kirche und Pfrundscheune befunden haben. Denn den 26. Jenner des ge namnten Jahres wurde von der Chrbarkeit erkennt, "daß des Schulmeisters gärtli vnden an der Kilchenmauer hind der pfrundscheuem solle abgeschaffet werden". Jedoch führt erst die Kirchenrechnung pro 1766—1767 das Schulhaus sammt dazu gehörendem Land als einen Bestandtheil des Kirchengutes an und giebt die Schahung auf 232 Gl. an, mit dem Bemerken, ein jeweiliger Schulmeister benutze diese Realitäten zum übrigen.

Den alten Kirchhof, auf welchem vor dem Jahr 1675 bie alte Kapelle "unserer Frauen" gestanden, hatte ein jeweiliger Schulmeister von Othmarsingen zu benutzen, und als berselbe 1772 verkauft wurde, erhielt er vom Kaufschilling (50 Gl.) den jährlichen Zins mit 2½ Gl. Im Jahr 1766 hatte der vom Schulmeiste benützte Kraut: und Baumgarten eine Größe von 7 Vierling, und betrug der Gesammtwerth desselben mit Schulhaus und Scheum nach amtlicher Schatzung 1000 Gl. Die Rutznießung dieser Realitäten darf somit auf 50 Gl. angeschlagen werden.

An den Schulprüfungen erhielten auch die Schulmeister eine kleine Gratifikation aus dem Kirchengut, nämlich einen Gulden jeder, und der Schulmeister von Othmarsingen bezog außerdem noch eine Entschädigung für das Halten von sogenannten Leichenpredigten, da die in Othmarsingen Berstorbenen auf dem bortigen Kirchhofe begraden wurden. Konnten die Hinterlassenen wegen Armuth dem Schulmeister "die Predig" nicht bezahlen, so stand das Kirchengut Ammerswyl dafür ein und bezahlte z. B. 1690 für eine arme Frau, die gestorben und begraden worden, 2 A.

Da in Dintifen erst im Jahr 1801 ein eigenes Schulhand gebaut wurde, so mußte ber bortige Schulmeister bis auf jene Zeit bes Lortheils entbehren, ben die beiden andern über 150 Jahr lang genoffen, nämlich eine Amtswohnung zu besitzen und bas der bei liegende Land zu benüßen.

Die Befoldungen ber Schulmeifter in ben 3 Gemeinben Ammert

wyl, Othmarsingen und Dintiten hatten im Jahr 1800, am Schluffe des 18ten und im Anfang des 19ten Jahrhunderts folsgende Beträge:

| Der Schulmeister von Ammerswyl bezog für |                                             |             |       |          |       |    |            |            |                   |            |     |  |  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------|----------|-------|----|------------|------------|-------------------|------------|-----|--|--|
| die                                      | ordinären                                   | Winterschul | en ar | ı Geli   | D.    |    |            | 141/       | 2 <b>&amp;</b> [. |            |     |  |  |
| Ħ                                        | n                                           | . ,,        | **    | Get      | reide |    |            | <b>4</b> 3 | H                 | 1 i        | Bj. |  |  |
| **                                       | . ,,                                        | Sommersch   | ulen  |          |       |    |            | 2          | "                 |            |     |  |  |
| 77                                       | Ertra=Soi                                   | nmerschulen |       |          |       |    | •          | 5          | "                 |            |     |  |  |
| 'n                                       | Nachtschul                                  | en          |       |          | •     |    | •          | 4          | "                 |            |     |  |  |
|                                          | •                                           |             |       | <b>S</b> | umm   | ıa |            | 69         | હ્યા.             | 31/2       | ₿ż. |  |  |
|                                          | Der Schulmeister von Othmarfingen bezog für |             |       |          |       |    |            |            |                   |            |     |  |  |
| die                                      | ordinären                                   | Winterschul | en an | ı Geld   | ٠.    |    | 20         | &ા.        |                   |            |     |  |  |
| "                                        | "                                           | "           | ,,    | Geti     | reide |    | <b>4</b> 3 | "          | 11 B              | <b>}</b> - |     |  |  |
| "                                        | "                                           | Sommersch   | ulen  |          | •     |    | 1          | "          |                   |            |     |  |  |
| "                                        | Extra-Son                                   | nmerschülen | :     |          |       |    | 5          | "          |                   |            |     |  |  |
| Ħ                                        | Nachtschul                                  | en          |       |          | •     |    | 4          | "          |                   |            |     |  |  |
| Zin                                      | s vom alt                                   | en Kirchhof | •     |          |       |    | 2          | "          | 7 "               | 5          | Rp. |  |  |
|                                          |                                             |             | 4     | Sumn     | na    |    | 76         | જીા.       | 3 <b>B</b> j.     | 5          | Rp. |  |  |
| Der Schulmeister von Dintifen bezog für  |                                             |             |       |          |       |    |            |            |                   |            |     |  |  |
| die                                      | ordinären                                   | Winterschul | en    |          | •     | •  | 25         | છા.        |                   |            |     |  |  |
| -77                                      | "                                           | Sommericht  | ılen  |          |       |    | 2          | "          |                   |            |     |  |  |
| "                                        | Extrasomn                                   | nerschulen  |       |          |       |    | 5          | "          |                   |            |     |  |  |
| "                                        | Nachtschul                                  | en          |       |          |       |    | 4          | M          | _                 |            |     |  |  |
|                                          |                                             |             | ,     | Sumr     | na    |    | 36         | હ્યા.      |                   |            |     |  |  |
|                                          |                                             |             |       |          |       |    |            |            |                   |            |     |  |  |

Die Rugnießung bes Schulhauses und Schullandes in Ammers. wort und Othmarfingen wäre ben beiben Schulmeistern noch in Anschlag zu bringen und bafür bem von Othmarfingen 50 Gl., bem von Ammerswyl 11 Gl. 9 Bz. anzusetzen.

Bei der Umwandlung der Kirchgemeindeschulen in Einwohners gemeindeschulen im Jahr 1810 belief sich die Besoldung des Schulsmeisters von Ammerswyl für seine sämmtlichen Amtsverrichtungen auf 77 L. und 7 Baz. (in welcher Summe 13 L. 9 Baz. 5 Rp. für schuldiges Lehenkand enthalten sind), die des ersten Schullehrers in Othmarsingen auf 105 L. (darunter 37 L. 5 Baz. für schuldiges Lehenkand), die des zweiten auf 100 L. (darunter 22 L. 5 Baz.

nachgewiesen werden. Unzweiselhaft aber hatte Ammerswyl schon 1677 ein eigenes Schulhaus mit dabei liegendem Kraut- und Baumgarten und muß sich dasselbe in der unmittelbaren Rähe der Kirche und Pfrundscheune befunden haben. Denn den 26. Jenner des genamten Jahres wurde von der Ehrbarkeit erkennt, "daß des Schullmeisters gärtli vnden an der Kilchenmauer hind der pfrundscheuern solle abgeschaffet werden". Jedoch führt erst die Kirchenrechnung pro 1766—1767 das Schulhaus sammt dazu gehörendem Land als einen Bestandtheil des Kirchengutes an und giebt die Schatzung auf 232 Gl. an, mit dem Bemerken, ein jeweiliger Schulmeister benute diese Realitäten zum übrigen.

Den alten Kirchhof, auf welchem vor dem Jahr 1675 die alte Kapelle "unserer Frauen" gestanden, hatte ein jeweiliger Schulmeister von Othmarsingen zu benusen, und als berselbe 1772 verkauft wurde, erhielt er vom Kausschilding (50 Gl.) den jährlichen Zins mit 2½ Gl. Jin Jahr 1766 hatte der vom Schulmeister benützte Kraut: und Baumgarten eine Größe von 7 Vierling, und betrug der Gesammtwerth desselben mit Schulhaus und Scheune nach amtlicher Schazung 1000 Gl. Die Rusnießung dieser Realitäten darf somit auf 50 Gl. angeschlagen werden.

An den Schulprüfungen erhielten auch die Schulmeister eine kleine Gratisitation aus dem Kirchengut, nämlich einen Gulden jeder, und der Schulmeister von Othmarsingen bezog außerdem noch eine Entschädigung für das Halten von sogenannten Leichenpredigten, da die in Othmarsingen Berstorbenen auf dem dortigen Kirchhose begraden wurden. Konnten die Hinterlassenen wegen Armuth dem Schulmeister "die Predig" nicht bezahlen, so stand das Kirchengut Ammerswyl dafür ein und bezahlte 3. B. 1690 für eine arme Frau, die gestorben und begraben worden, 2 A.

Da in Dintiten erst im Jahr 1801 ein eigenes Schulhans gebaut wurde, so mußte der dortige Schulmeister bis auf jene Zeit des Lortheils entbehren, den die beiden andern über 150 Jahre lang genoffen, nämlich eine Amtswohnung zu besitzen und das dabei liegende Land zu benüßen.

Die Befoldungen ber Schulmeifter in ben 3 Gemeinben Ammers

wyl, Othmarsingen und Dintiken hatten im Jahr 1800, am Schluffe des 18ten und im Anfang des 19ten Jahrhunderts folsgende Beträge:

| U                                       |                    |              |       |     |      |      |      |     |            |                 |               |              |             |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------|-------|-----|------|------|------|-----|------------|-----------------|---------------|--------------|-------------|
|                                         | Der Schu           | lmeister vo  | n A1  | mm  | terá | dwi  | ol b | ezo | g fi       | ir              |               |              |             |
| die                                     | ordinären          | Binter fchu  | len   | an  | ß    | eld  |      |     | •          | 141/            | ે હાં.        |              |             |
| n                                       | <i>m</i>           | . "          |       | ,,  | G    | etr  | eibe |     |            | <b>4</b> 3      | H             | 1 i          | Bj.         |
| "                                       |                    | Sommerfd     | uler  |     |      |      |      |     |            | 2               | ,,            |              |             |
| "                                       | Ertra-Soi          | nmerschulen  |       |     |      |      |      | _   |            | 5               | ,,            |              |             |
|                                         | Nachtschul         |              |       |     |      | •    | ·    |     |            | 4               |               |              |             |
| n                                       | ·                  | ··· · ·      | •     | •   | •    | ~    | mm   | •   | -          | 69              | (81           | <b>3</b> 1/2 | <b>₿</b> 8. |
|                                         | Dan Gabii          | Iministan na | . 5   | . K |      | -    |      |     |            |                 | જા.           | U /2         | ~გ.         |
| ٠.                                      |                    | lmeister voi |       | •   |      |      | -    |     |            | •               |               |              |             |
| ote                                     | oroinaren          | Winterschu   | ien   |     |      |      |      |     |            | <b>&amp;</b> (. |               |              |             |
| "                                       | "                  | "            |       | "   | 8    | etre | ide  |     | <b>4</b> 3 | "               | 11 25         | <b>}</b> •   |             |
| "                                       | "                  | Sommerid     | julen | t   |      |      |      |     | 1          | "               |               |              |             |
| "                                       | Extra:Soi          | nmerschulen  | . ;   |     |      |      |      |     | 5          | "               |               |              |             |
| **                                      | Nachtschul         | en           |       |     |      |      |      |     | 4          | ,,              |               |              |             |
| Zin                                     | s vom alt          | en Kirchhof  |       | , , |      |      |      |     | 2          | "               | 7 "           | 5            | Rp.         |
|                                         |                    |              |       | @   | Sur  | nm   | a    |     | 76         | છા.             | 3 <b>B</b> j. | 5            | Rp.         |
| Der Schulmeister von Dintiten bezog für |                    |              |       |     |      |      |      |     |            |                 |               |              |             |
| bie                                     | -                  | Winterschu   |       |     |      |      | •    |     |            | હ્યા.           |               |              |             |
| 77                                      |                    | Sommerich    |       |     |      |      |      | •   | 2          | ,,              |               |              |             |
| "                                       | Ertrasom           | nerschulen   |       |     |      |      |      |     | 5          | ,,              |               |              |             |
|                                         | Rachtschul         |              |       |     | •    | •    | •    | •   | 4          | ••              |               |              |             |
| "                                       | z en wy e f wy est |              | • •   |     | ~,,, | mm   | •    |     |            | <u>"</u>        | -             |              |             |
|                                         | <b>a</b> :         |              | ~ .   |     |      |      |      | ٠,  |            |                 |               |              | 8           |

Die Augnießung des Schulhauses und Schullandes in Ammerswyl und Othmarfingen wäre den beiden Schulmeistern noch in Anschlag zu bringen und dafür dem von Othmarfingen 50 Gl., bem von Ammerswyl 11 Gl. 9 Bz. anzusegen.

Bei der Umwandlung der Kirchgemeinbeschulen in Einwohnersgemeinbeschulen im Jahr 1810 belief sich die Besoldung des Schulsmeisters von Ammerswyl für seine sämmtlichen Amtsverrichtungen auf 77 L. und 7 Baz. (in welcher Summe 13 L. 9 Baz. 5 Rp. sür schuldiges Lehentand enthalten sind), die des ersten Schullehrers in Othmarsingen auf 105 L. (darunter 37 L. 5 Baz. für schuldiges Lehenland), die des zweiten auf 100 L. (darunter 22 L. 5 Baz.

für schuldiges Lehenland), die des Schulmeisters von Dintiken auf 106 Franken (worunter 7 L. für schuldiges Lehenland) und die jenige seines "Abjunkten" auf runde 24 L.

Lon 1810 an hatten die Gemeinden ihre Lehrer zu besolben, da ihnen aus dem Kirchengut Ammerswyl eine namhafte Summe zur Gründung von besondern Schulgütern abgegeben worben war.

Die Auflicht über bie Schulen ber Kirchgemeinde übten bis zur Gründung bes Kantons Nargau im Jahre 1803 in erster Linie bie beiben Brädikanten von Ammersmyl und Lenzburg aus, benen sich auch der lateinische Schulmeister von Lenzburg auschloß, in zweiter Linie die Chorrichter und Borgesetten. Daß die Lettern bie Schulen mabrend bes Schuljahres "visitierten", ift fehr unwahr Dagegen pflegten fie fich an ben Schlufprüfungen ein zufinden, nahmen am Eramen-Dahl Theil und bezogen für ihre Beitverfaumnig jogenannte "Emolumente" aus bem Rirchengut Die Aufficht murbe thatfachlich nur von ben Ortsgeiftlichen aus geübt und bem Pradifanten von Ammersmyl ftellte es 1675 bie bortige Chrbarkeit frei, "bas Schull-Eramen anzustellen". einflugreiche Stellung den Schulen gegenüber die Regierung von Bern ben Prädikanten anwies, geht aus ber "Reu = verbefferten Breditanten Drbnung" vom Jahr 1748 hervor, in welcher Seite 44 ff "von Besuchung ber offentlichen Schulen" folgen bes geschrieben steht:

"Dieweil die Jugend der Pflanz-Garten der Kirchen, und eine wohlbestellte Schule ein großer Seegen Gottes ist; so befehlen wir allen unseren Predigeren zu Stadt und Land, daß sie ein beständig, sleißigewachendes Aug über die Schulen halten, und ihnen höckt angelegen sein lassen, die Schulen jederzeit mit bekannten, frommen, geschickten, arbeitsamen und tüchtigen Schulmeisteren zu versehen, welche nach Unserer erneuerten Schuledronung auf dem Land alleis von den Amtleuten und Predigeren sollen angenommen und bestellt werden.

"Diesen also bestellten Schulmeisteren sollen bie Prebiger Unser eingeführte Schul-Ordnung wohl einschärfen, sie zur Beobachtum aller barin enthaltenen Pflichten ernstlich vermahnen, und auf alle

ihre Berrichtungen und Unterweisungen gute Aufsicht halten, feine andere Unterweisungs-Bücher, als ben Berners und Seidelberger Catechismus weber einführen, noch einführen laffen."

"Zu bem Ende soll ber Prediger die Schulen fleißig visitieren; Er soll sich in der Schule sehen und saumen; dem eints oder anderen Kind mit Bermahnen oder Rühmen zusprechen und untersuchen, worinnen sie lehren, was für Bücher oder Schriften sie vor sich haben; damit nichts unter die Jugend fomme, wodurch sie geärgert oder verführt werden könne."

"Es sollen auch die Prediger die Sonntags-Rinderlehren, so den Winter durch von den Schulmeisteren gehalten werden, so viel ihnen Leibs- und Berufsgeschäften halb möglich sein wird, besuchen; den Schulmeisteren alle nöthige Anweisung geben, daß ihre Unterweisung mit Frucht und Nuten geschehen möge. Diese Unterweisungen sollen mit Gebät und Gesang angehoben und beschlossen werden."

"Sie sollen sich erkundigen, ob die Gemeins-Genoffen ihre Kinder fleißig zur Schul halten; die Nachlässigen vor sich bescheiben, freundslich ermahnen und nach Nothdurft bestrafen".

"Würden sie sich nicht daran kehren, jo follen sie dieselbigen vor Chorgericht nehmen und ihnen von dorten aus ihre Pflicht ernstlich einschärfen."

"Sollte aber auch bieß an ihnen nicht fruchten, so sollen sie vor Unserem Ober-Chorgericht verleibet werden. Uebrigens laffen Wir es bei Unsere gebruckten Schul. Ordnung bewenden." —

Den Prabifanten waren bemnach im Schulmefen folgende Be-fugniffe eingeraumt:

- 1) fie mählten in Verbindung mit ben Amtleuten die Schuls meifter;
- 2) sie übermachten die Umteführung und den Wandel der Schulmeister;
  - 3) fie beaufsichtigten ben Unterricht und visitierten die Schulen;
- 4) sie forgten für fleißigen Schulbesuch und zogen die Nachlässigen zur Berantwortung und Strafe.

Das Chorgericht mar die zweite Instanz, vor welche nachläffige - Eltern beschieben werden sollten und in höchster Instanz beurtheilte

bas Ober-Chorgericht in Bern die ihm von Prädikant und Chorgericht verzeigten Fälle von Ungehorsam gegen die hochobrigkeitlich eingeführte Schulordnung.

Durch die "Schulordnung für Primar=Schulen bes Kantons Margan" aus dem Jahr 1805 kam auch in die Schulaufficht eine andere Ordnung, indem durch dieselbe das unmittelbare Inspettorat über die Gemeindeschulen in die Hände von Bezirksinspettoren gelegt wurde, die nicht von der Kirche, sondern vom Staate gewählt wurden und daher auch ihm und nicht ber Kirche verantwortlich waren.

Die Schultinder ber Kirchgemeinde Ammerswyl wurden, folange fie mit ben Schulfindern von Benbichiten in einer Schule vereinigt maren, und von einem einzigen Schulmeister unterrichtet murben, und auch nachher noch, nachdem sich die alte Schulgemeinde auf gelöst und jebe Gemeinde ber Pfarrei eine eigene Schule, mit einem besonderen Schulmeister erhalten hatte, an einem und bem: selben Tage examiniert und zwar seweilen im Frühling, an Schluffe ber Winterschulen. Lange Zeit mar ber 25te Marz, bas Fest ber Maria Verfündigung, ber festgefeste Brufungstag. Brufung fand in ber Rirche ju Ammerswyl ftatt. Die Schullinder wurden nicht nur mit ben nöthigen Schulbuchern, fonbern auch mit Beld beichentt Rach beendigtem Schuleramen vereinigte eine frob liche Mahlzeit die herren Inspettoren, Borgefesten um Schulmeister. Die Inspettoren waren bie Brabifanten von Ammerswyl und Lenzburg und der lateinische Schulmeister von Lenzburg. Hatte einer ber BB. Prabifanten einen Bicar, fo wohnte berfelbe ben Schulprüfungen ebenfalls bei und murbe unter bie Dh. Infpektoren gezählt. Unter ben Borgefesten find bie Mitglieber des Chorgerichts zu verstehen, die, wenn sie vollzählig waren, 6 Mann ftart aufzumarschieren pflegten. Dazu tamen bann noch ber Kirchmeier und ber Untervogt von Othmarfingen, ber von Umteswegen Obmann bes Chorgerichtes mar. Alle 3 Schulmeister wohnten den Prüfungen bei, da mahrscheinlich ein Jeber sein Schultinder felber prüfte, und nahmen am Gramen=Mahl Theil. Dieje Mahlzeiten hörten nach dem Jahr 1761 ganzlich auf, ba fe

ber Landvogt auf Lenzburg förmlich verbot, dagegen aber die Bewilligung ertheilte, an die den Prüfungen beiwohnenden Personen
aus dem Kirchengute sogenannte Emolumente auszubezahlen. Uebrigens
hatten dieselben sich vom Kirchmeier schon Emolumente ausbezahlen
lassen, bevor die Syamen-Mahlzeiten eingegangen waren; aber es
wurde darüber nicht besondere Rechnung geführt, sondern sie waren
jeweilen unter den Prämien begriffen, die unter die Schulkinder
ausgetheilt wurden.

Die nachfolgende Darstellung wird zeigen, welche Koften die Schulaufsicht in Ammerswyl dem dasigen Kirchengut verurfacht hat. Die Zahlen, die wir den Kirchenrechnungen entnehmen, sind für die Geschichte des Schulwesens der Kirchgemeinde Ammerszwyl, sowie für die Sittengeschichte des 17. und 18. Jahrhunderts von Bichtigkeit und Bedeutung.

3m Jahr 1638 murben "in Visitation ber Schul verthan" 12 8 11 g und an Bramien für bie Schulfinder ausge= geben 16 8 8 f 7 pf. 1639 wurden im Wirthshaus 10 A verthan und an Prämien vertheilt 7 % 8 g 11 pf. Bon 1640-1678 beliefen sich die jämmtlichen Examentosten auf 23 A bis 45 A 15 ß 4 pf. jährlich und es wird in den Kirchenrechnungen, die aus biefem Zeitraum stammen, nicht fpeziell angegeben, wie viel auf die Prämierung ber Schulfinder und wie viel auf die Examenmahlzeit jedes Mal verwendet worden jei. 1679 murben im Wirthshaus 9 & verthan, an die Schulfinder 46 & ausgetheilt, 1681 12 & für das Morgenbrod und in die "Ruchi" verwendet, 40 % 1 § 4 pf. ben Schulkindern geschenft, von 1682-1686 toftete die Examen-Mahlzeit jährlich zwischen 12 % bis 15 % und die Prämierung ber Schultinder belief sich auf 40 % bis 52 %. 1694 erreichten die ausgetheilten Prämien eine Summe von 59 8 13 g 3 pf. und "beim Examen murben verzeugt" nicht weniger als 80 %. 1695 werben unter ben beim Schulegamen Prämierten neben ben Schulfindern und Schulmeistern ausbrücklich auch die "Auffeher" genannt und allen zusammen eine Summe von 61 W 5 g 4 pf. ausgetheilt, währenddem dieses Mal nur 37 % 14 & 8 pf. im Wirthshaus "verzeuget" wurden. Lon 1696—1738 wurden bei Unlaß dee Schulprüfungen durch die BB. Brädikanten, Schulmeister und Chorrichter jährlich von 7 Gl. bis 28 Gl. 8 Bg 3 Rrg. "verzeuget", mahrendbem für Pramien an die Schultinder, Schulmeister und Auffeher im gleichen Zeitraum jährlich zwischen 24 Gl. und 71 (81. ausgegeben murben. Bei bem Eramenmahl jagen 1711 19 Personen ohne die Posauner zu Tische. Als firchliche Beamte mur: ben die Vosaumer zur Tafel aezogen und jedenfalls nicht in ber Absicht, bamit sie die fröhliche Tischgenoffenschaft mit ihren musitalischen Produttionen ergötten. Bon 1739 bis 1761 murben für die Eramenmahlzeit gewöhnlich 18 Bl. ausgegeben und die Ausgaben für Schulprämien varieren von 50 Bl. bis 60 Bl. bem, daß 1761 die Mahlzeit noch ein Mal ftattfand und mit 18 Bl. aus bem Kirchenseckel bezahlt murbe, ließen fich die SB. Bradifanten von Ammersmyl und Lengburg, ber lateinische Schulmeister von Lenzburg, die Borgefetten und Schulmeister an Emolumenten und Taglöhnen vom Kirchmeier 22 Gl. 5 Bz. ausbezahlen. 1762-1798 maren die Emolumente für das Beiwohnen an den Schulprüfungen festgefett wie folgt:

| Der Pradifant von Ammerswyl erhielt   | 4   | ઉંા. |
|---------------------------------------|-----|------|
| Derjenige von Lenzburg ebenfalls      | 4   | "    |
| Der latein. Schulmeifter von Lenzburg | 2   | "    |
| Der Vicar bes Präbikanten             | 2   | ,,   |
| Der Untervogt in Othmarfingen         | 4   | ,,   |
| Der Kirchmeier von Ammerswyl          | 4   | "    |
| Die 6 Vorgesetzten oder Chorrichter   | 6   | ,,   |
| Die 3 Schulmeister                    | 3   | "    |
| Der Siegrist von Ammerswyl            | 1/2 | "    |

Sämmtliche Emolumente beliefen sich bemnach auf 291/2 Gl. Bon 1798—1810 wurden die nämlichen Emolumente ausgerichtet, nur mit dem Unterschied, daß der Untervogt in Othmarfingen wegfiel und die Entschädigung des Siegriften in Ammerswyl von 71/2 B3. auf 10 B3. erhöht wurde.

Obichon von 1810 an die 3 Gemeinden der Pfarrei für die Bedürfniffe des Gemeindeschulmesens aus dem ihnen angewiesenen Schulfond zu forgen hatten, wurden die Emolumente für das Schul-

examen ben HH. Geistlichen in Ammerswyl und Lenzburg, sowie bem latein. Schulmeister in Lenzburg in den frühern Beträgen noch bis 1837 aus dem Kirchengut bezahlt und in den Kirchenzrechnungen unter die "alljährlich en Besolbungen", die vom Kirchmeier zu bezahlen waren, aufgenommen, währenddem die Schulmeister und Vorgesetzen mit der Kirchenguts-Verwaltung nicht mehr in Berührung kommen. — Von 1838—1840 bezog der Pfarrer von Ammerswyl allein noch sein Emolument von der Schulprüfung mit L. G; später aber bezog er dasselbe nicht mehr; die Schulen zu besuchen und den Prüfungen beizuwohnen, gehörte zu den Pflichten seines Amtes und für seine sämmtlichen Amtsverrichtungen bezog er die ihm geordnete sire Vesoldung.

## Jünfter Abschnitt.

## Das Chorgericht Ammerswyl und feine Berhandlungen.

- 1) Wahl und Bufammenfepung desfelben;
- 2) Seine Kompetengen;
- 3) Sein Wirkungskreis.

Das Chorgericht, dieses aus der Resormation des 16. Jahrs hunderts hervorgegangene Institut, vertauscht seinen Ramen häusig mit "Chegericht", "Chrbarkeit", "Stillstand" und heißt erst später "Sittengericht".

"Chorgericht" heißt biese Behörde, weil sie sich im Kirchenchor zu versammeln pflegte, "Stillstaud", weil die Mitglieder der Beshörde nach beendigtem Gottesdienste und nachdem sich die Gemeinde entfernt hatte, stille stehen, auf ihren Plägen im Kirchenchore verbleiben mußten, um vom Prävikanten angefragt zu werden, ob sie nichts "Chorgerichtliches" anzubringen hätten; "Shegericht", weil sie sich mit Shesachen zu befassen hatte und "Shebarkeit" weil sie

aus ehrbaren und sittlich unbescholtenen Männern ber Kirchgemeinbe zusammengesetzt sein sollte; "Sittengericht" heißt diese Behörde in ihrer spätern gesehlichen Stellung und Organisation, weil sie haupt sächlich über die öffentliche Sittlichkeit Aufsicht zu führen und alle Vergehen gegen dieselbe zur Verantwortung und Strafe zu ziehen hat.

Es wird uns erft recht beutlich und flar, marum bas Chorgericht in ben altern Chorgerichts = Manualen auch bie "Chrbar: feit" genannt wirb, wenn wir in ber Berner Chorgerichts-Gagung vom Jahr 1743 die hochobrigfeitliche Berordnung lefen, "die Chor Gricht auf bem Land jollen im Benfein bes Predicanten burch bie Umptleuth und Twingherren jedes Rirchspiels mit Chrbaren, Anfehnlichen und Tugendlichen Berjohnen, beren Straff und Warnungen ben den anderen etwas gelten mögen, befest, und diefelben, jo einmahl erwehlt, ohne wichtige Urfachen nicht geänderet, auch Jährlich, mann fie gesetzt werben, nach jeden Orthe Bertommen und Gebräuchen vor der Gemeind, oder vor unfern Amvileuthen und Bredifanten ben End thun und abstatten. Macs mit ber ber gefügten Erläuterung jedoch, daß ein niemahls verehlicht gewesene Perfon die Stell eines Chorrichters nicht vertretten; Unfere ledige Beiftliche aber wegen obhabenden Pflichten ben Chorgrichten benzu wohnen fürbas befügt fein follen".

Ehrbare, angesehene und tugenbhafte, sittlich unbescholtene, verheirathete ober verheirathet gewesene Männer, beren Strafen und Mahnungen bei den Anderen et was gelten, mußten diesenigen sein, welche bei der Wahl des Chorgerichts berücksichtigt werden durften. In der Grafschaft Lenzburg wählte der jeweitige Landvogt auf Schloß Lenzburg die Mitglieder des Chorgerichtes. Die Wahl des Chorgerichtes Ammerswyl geschah gewöhrlich am Tag der Twingsbesahung, an welchem die dem Landvogt zustehenden Wahlen des Twings getroffen wurden, oder auch bei der sogenannten "Huldigung", unter welcher die Sidesleistung werstehen ist, welche alljährlich von der Regierung in Vern durch die Landvögte von der in's Alter der Mündigkeit tretenden männtlichen Jugend abnehmen ließ.

Die drei zur Pfarrei gehörenden Gemeinden wurden bei der Wahl in der Weise berücksichtigt, daß Othmarsingen durch 3, Ammerswyl durch 2 und Dintifen ebenfalls durch 2 Mitglieder im Chorgericht vertreten war. Der Untervogt in Othmarsingen stand als "Obmann" an der Spise der Behörde. Der Prädikant wohnte den Sitzungen von Amteswegen bei und führte das Protofoll. Die Chorgerichts-Satzung vom Jahr 1743 stelle ihn eigentlich über das Chorgericht und betraute ihn mit der Aufsicht über seine amtliche Thätigkeit sowohl als über die Moralität seiner einzelnen Mitglieder. Beisungen und Ermahnungen des Prädikanten an das Chorgericht in seiner Gesammtheit und in seinen einzelnen Mitgliedern kommen in den ältern Chorgerichts-Manualen hie und da vor, und wurden gewöhnlich mit äußerer Devotion, wenn auch nicht immer mit innerer Zerknirschung entgegengenommen.

Mußten die Chorrichter auch jährlich neu gewählt werden, fo tamen boch mirtlich felten Reuwahlen vor und die einmal Gemähl= ten blieben in der Regel bis an ihr Lebensende Mitglieder ber Behörde. Die Stelle eines Chorrichters war im gangen und vollen Sinne des Wortes eine Chrenftelle, welche burch feine regel= mäßige fige Befoldung honoriert, fondern mit einem Untheil an ben Bugen abgefunden wurde, die das Chorgericht für Vergeben gegen die Religion und Sittlichfeit "erfennen" und unter feine Mit= glieder vertheilen durfte. Dafür aber nahmen nicht nur sie allein im Chor der Rirche den Chrenplat ein, jondern auch ihren Beibern wurde eine öffentliche Auszeichnung zu Theil, indem für sie unter ben Weiberftühlen unmittelbar hinter bem "Pfrundstuhl" ein eigener eingemachter Chorrichter= Weiberftubl" erftellt murbe, ber Diefen Namen bis auf die gegenwärtige Stunde beibehalten hat. Bie boch dieje Ehre angeschlagen wurde, beweist jene Berhandlung bes Chorgerichtes, die wir in der Biographie des Pradifanten Camuel Rummel ausführlich mitgetheilt haben.

In der Regel wurde alle 14 Tage ein "Stillstand" gehalten und vom Prädikanten jedes einzelne Mitglied angefragt, ob es nichts "Chorgerichtliches" vorzubringen habe. Außervordentlich versammelte sich das Chorgericht, so oft es die Umfiande nothwendig machten.

Die gewöhnlichsten Strafen, die von ihm ausgesprochen und verhängt wurden, waren Geldstrasen; den Löwenantheil davon erhielt "myn Gnädiger und Großgünstiger Herr Landvogt", nit dem kleinen Theile mußte sich die "Ehrbarkeit" begnügen. In vielen Fällen wurde die Geldstrase noch mit Gesangenschaft verschärft und es spielt die "Chorgerichts Ummerswyl eine große Rolle. Unbedentendere Chorgerichtsfälle wurden mit bloßen Censuren abgethan, besonders wenn der Angeklagte die Ehrbarkeit mit "nassen Augen" um Verzeihung bat und Besserung versprach, währendem schwerere Vergehen gegen Religion und Sittlichkeit, und besonders Amtsehrverletzungen des Prädikanten oder des Chorgerichts an den Landvogt zur weiteren Abwandlung und Aburtheilung "deferiert" wurden, obsichon sie chorgerichtlich bereits untersucht und bestraft worden waren.

Die mehrerwähnte Berner Chorgerichts-Satzung vom Jahre 1743 umschreibt die Pflichten und Obliegenheiten der Chorrichter in folgender Weise:

"Die Chorrichter follen nicht allein Befelch haben, auf die Ebe Sachen zu achten, fonbern insgemein ob allen Unferen, driftlicher Disciplin, gemeiner Bucht und Chrbarteit halber ausgegangenen Satungen, mit hochstem Gleiß und Ernft zu halten und bie Ueber tretter derjelbigen, es jegen Weibs= oder Manne-Berjohnen, zu be ichiden, zu rechtfertigen, und nach ben Sagungen und Manbaten zu ftraffen: Als ba find Gottesläfterer, Segner, Teuffelt Beidweerer, muthwillige Berfaumer und Berachter der Predigen, deß heiligen Göttlichen Worts, und der heiligen Sacramenten, Ungehorsame gegen ben Eltern, Surer, Chebrecher, Ruppler, trunfne Leuth, Tanger, offentlich Bucherer, Spieler, unnüte Dluffigganger, Die fo uppige Rleiber tragen, auf Rirchwenhenen lauffen, in Mummerenen und fat nachtbutenweis umlauffen, Fagnacht : Feur machen, nächtliche Ut ruhen anrichten, ober fpath in Bachen big in die Racht verharen, lieberliche Winfelwirth, und mas jonft bergleichen mehr ärgerliche Leuthen find, die chriftlicher Bucht und Chrbarkeit zuwider handeln"

Wo aber jemand in solchen und bergleichen Sachen so schwärslich sich vergienge, daß er höherer Straff wurdig möchte geachtet werden: Sollen sie daßselbig an die Ober-Amptleuth, und da dannen an Uns, oder Unser Chorgricht langen lassen.

"Die Chorrichter, so unsleißig die Chorgricht besuchen, und ohne Shehaffte Ursachen ausbleiben, sollen für das erste mahl zum Fleiß ermahnt, zum andern mahl, und so offt es dann geschieht, um fünff oder zehen Schilling, nach deß Chorgrichts Erkanntnuß und Gestaltsame der Sachen, gestrafft werden".

Diese, im Jahr 1743 erlaffene, die alten Religions Sittensmandate theilweise bestätigende, theilweise modifizierende Berner Chorgerichts-Satung enthält ein sehr reichhaltiges Verzeichniß von Vergehen, deren Abwandlung und Bestrafung dem Chorgericht zusstand. In welcher Weise nun das Chorgericht von Ammerswyl sich seiner Aufgabe entledigt habe, wird die nachfolgende Darstellung an den Tag legen.

Die Quellen, welche bem Verfasser der Heimathkunde von Ammerswyl zur Bearbeitung dieses fünften und letten Abschnittes zu Gebote standen, sind die Chorgerichts-Manuale, welche von den
jeweiligen Prädisanten der Kirchgemeinde Ammerswyl geführt und
hinterlassen worden sind. Das älteste, von Dekan Samuel Rummel
hinterlassene, wurde im Heumonat des Jahres 1588 angefangen
und bildet einen Theil des dreisachen Rodels, in welchem nebst
bem Verzeichnis der getausten, verehelichten und verstorbenen Kirchgenossen, auch diejenigen Sachen ihre Stelle gefunden haben, "so
vor Corgricht verhandlet worden". — S. Rummel beginnt seinen
Rodel mit dem Bunsche, "daß Gott seine Diener erleuchten möge
auf daß sie sein Wort mit Ersolg verkünden". (Deus illuminat
servos suos, ut eum fructu praedicent verbum suum.)

Den 18. April 1613 wohnte er bem Chorgericht zum letten Male bei, da er balb nachher, nämlich den 1. Juni 1613 gestorben ift, und von dieser Zeit an sehlen die Verhandlungen des Chorgerichts bis zum Jahr 1698, da Johannes Gallei als Prädistant nach Ammerswyl kam und das Chorgerichts-Manual continuirte. Das ist eine große Lücke, die um so mehr zu beklagen ist, als

mahrend biefer langen Zeit von 85 Jahren unter Anderen jener treffliche Mann Pradifant in Ammerswyl mar, ber im großen Bauernkriege vom Jahr 1653 sich als einen warmen und aufrichtigen Freund des gedrückten Landvolkes bewährt und bewiesen hatte, wie in seiner Biographie erzählt worden ist, und auch sonst Proben von großer Bergensgute und Menschenfreundlichfeit, von findlicher Frommig und strenger Gewiffenhaftigkeit, nicht minder aber auch von mann licher Entschloffenheit und hobem fittlichem Ernfte abgelegt hat Seine Aufzeichnungen über die Berhandlungen bes Chorgericht Ammerswyl mährend seiner 38jährigen Wirksamkeit mußten, aus bem Charafter bes ausgezeichneten Mannes zu ichließen, von großen Intereffe und hohem Werthe sein für die Darstellung der Sitten geschichte des 17. Jahrhunderts, wie sie sich in dem sittlich-religiösen Leben einer Rirchgemeinde ber alten Republit Bern abspiegelt. -Bobin bas Chorgerichts-Manual aus jener Zeit gekommen ift, o es weggenommen murbe, ober verloren gieng, mer möchte barübet etwas zuverlässiges zu fagen wiffen?

Trot dieser großen Lucke, welche die uns zu Gebote stehenden Quellen gleichsam in zwei große Parthien ober Gruppen theilt, haben wir über ein sehr reichhaltiges Material zu verfügen und können daher zur Sitten- und Religionsgeschichte des 16., 17. und 18. Jahrhunderts einen schäpenswerthen Beitrag liefern.

Wir beginnen mit denjenigen Verhandlungen des Chorgerichts, welche in der Zeit, da unser Chorgerichts Manual seinen Ansam nimmt, selten gepslogen werden mußten, währenddem sie gegerwärtig die Sittengerichte in ihren Situngen fast ausschließlich beschäftigen, nämlich mit den Verhandlungen über das Vergehen der Unzucht, begangen von ledigen und verwittweten Manus- und Beibspersonen.

Samuel Rummel taufte vom Jahr 1588 bis zum Jahr 1613, alfo in 25 Jahren, 580 Kinder, und unter benfelben nur 2 weeheliche, von welchen aber nur eines aus der Kirchgemeinde, nöme lich von Othmarsingen gebürtig war, das andere bagegen von einer "Dirne aus hägglingen", deren Namen der Prädikant nicht einwel

kannte, in Ammerswyl geboren murbe (1604). Geinem nachfolger, Samuel hemmann, welcher von 1613-1639 in Ammerswyl Brabitant mar, wiederfuhr es gar nie, bag er ein uneheliches Rind igufen mußte, mahrendbem fein Sohn, Jatob Bemmann, welcher im Jahr 1639 die Pfarrei Ammerswyl angetreten, icon am 21. Ottober 1642 in die unangenehme Lage verfest murde, ein unebeliches Rind in sein Taufregifter eintragen zu muffen. Es erhielt ben Ramen "Anna". Seine Mutter war gebürtig aus Oberegg in ber Markgraffchaft Baben und bieß "Chrischion Rimmermann". Der Pravitant hat ihr in feinem Taufregifter folgendes bezeichnenbe Dentmal gefest: "wie vil Batter, wußt fy nitt anzuzeigen". 3m Jahr 1661 gablte 3b. Hemmann alle von ihm getauften Rinder jufammen und theilt das Ergebniß feiner Bablung in ben iconen Worten mit, die wir in feiner Biographie bereits angeführt haben. Unter 531 von ihm während 23 Jahren getauften Rindern befanben sich nur 5 uneheliche, 3 Anaben und 2 Mädchen.

Im Jahr 1670 hatte er wieber ein uneheliches Kind zu taufen, bas letzte, bas mährend seines Kirchendienstes in Ammerswyl unsehelich geboren wurde. Es ist von ihm mit folgenden Worten ins Taufregister eingetragen worden:

"Den 25. Augst 1670 ist ein uneelich Kind taufft worden, beißt Urfula — parentes: hans Schäffer von Remigen und Berena Gehrig, Peter Gehrigs Tochter".

"Difer Hans Schäffer hatt sich mitt bregen Gewybern vnnb vnberschiblichen ledigen Persohnen in Unkeuschheit pergangen, vnnb ist barüber im 19. Jahr Synes Alters zu Könnigsfälben hingerichtet worden".

Wenn dieser ausschweisende junge Mann von Remigen wegen seiner wiederholten Unzuchtvergehen zum Tode verurtheilt und im Jahr 1670 wirklich hingerichtet worden ift, so stellte die im Jahre 1748 erlassene Berner Chorgerichts-Sayung über das Vergehen der Unteuschheit, begangen von ledigen Manns: und Weibspersonen, feineswegs etwa milbere Strasbestimmungen auf, sondern sie verblieb bei diese drakonischen Strenge und setze für eine Manns-

person, die zum 5ten Mal in diesem Fehler sich befindet, folgende Strafe fest: "So aber einer sich zum fünfften mahl mit diesem Laster bestesen wurde, soll derselbe auf ewig von unseren Statt und Landen verwiesen und so er sich wieder einlassen, und darinnen betretten wurde, mit dem Schwert vom Leben zum Tob himgerichtet werden"; für eine Beibsperson: "ein solche ausgelassene Tirnen soll ausgeschmeitt, ewig bannissert und ben der Bieder betrettung im Land mit dem Schwert hingerichtet werden".

Stusenmäßig milber waren die Strafen sowohl für die Mannsals für die Weibspersonen im 4ten, 3ten, 2ten und 1ten Fehler. Der erste Fehler wurde an beiden Theilen mit 100 % Buß oder mit zehntägiger Gesangenschaft, der zweite Fehler doppelt, der dritte für Mannspersonen mit öffentlicher Ehrlosigkeit, einjähriger Berbannung und Deprecation vor dem Chorgericht, für die Weibsperson mit zweijähriger "Spinnstuben» oder einjähriger Schellenwerk-Straff und nachheriger Deprecation, der vierte für Mannspersonen mit sechsjähriger Landesverweisung und nachheriger Abbitte vor der geärgerten Gemeinde, für die Weibspersonen mit sechsjähriger Bannsssation und nachheriger Abbitte vor der geärgerten Gemeinde, in die sie erst auf authentisch bezeugtes Wohlverhalten hin wieder zurücktehren durfte, bestraft.

Mannspersonen, die jum zweiten Mal in Unteuschheit sich ver giengen, wurden nebstdem, wenn sie ein öffentliches Umt betleibetet, auf die Dauer eines Jahres desselben entsetzt, beim britten geher aber von allen Chrenamtern und Diensten ganzlich ausgeschloffen.

Der Nachfolger 3b. Hemmann's, Mary Gantin (1677—1687), taufte im Jahr 1683 einen unehelichen Knaben von Ammerswyl, einen "Werner Gehrig", und ein von einer fremden Weibsperson, Namens "Babi Büechler", "sonst Lütwyler Babelin geheißen", pbornes Mädchen "Anna Madlena". — Johann Heinrich Lucius (1687—1691) hatte keinen unehelichen Geburtsfall in sein Tankregister einzutragen. Dagegen taufte Johannes Gallei (1691—1710) im Jahr 1696 drei uneheliche Kinder, von denen eines nach Dintikndas andere nach Othmarsingen gehörte und das dritte von eines fremden Weibsperson, Namens Anna Schick, einer angebliche

Wittwe, in Dintifen geboren wurde. Der Prädikant war offenbar ungehalten über die in seiner Gemeinde vorgekommenen unehelichen Geburten und scheute sich nicht, den betreffenden Eltern im Tauseregister folgendes Denkmal zu setzen. Den Caspar Meyer von Dintiken, den Bater des von der Anna Ackermann unehelich geborenen Mädchens "Anna Maria", nennt er kurzweg den "bub" und die Mutter die Ho...

Die gang gleichen Prabifate legt er ben Eltern bes unehelichen "Bans Baidi", bem "Felix Schuffelberger" und bem "Babi Bilffiter" bei. — Dieser Berdruß wurde dem Prädikanten und Dekan Gallei nur noch zwei Dal bereitet, indem er im Jahr 1698 einer "Berena Epenberger von Beuwel" einen unehelichen Anaben, und im Sahr 1709 bem "Babi Suter von Dintifen" eine uneheliche "Barbara" taufen mußte. — 3m Jahr 1722 taufte Jakob Stälin (1710 bis 1729) einen unehelichen Sans Rafpar und schrieb in fein Taufregister: Der Bater ift Friedli Bogt von Mandach, Müllerknecht ju Ottmanfingen, ein Chemann, "aber fehr bojer bub". Ginen - in der Tieffuhrt Dlüble von einer aus Ufeffiton (Zurich) stammen: ben und Anna Kündig heißenden Dirne geborenen unehelichen "Cunrad" taufte er ben 10. Dezember 1724 und machte es diefer ledigen Weibsperson zum besondern Borwurf, "daß fie fich ich on seit bem herbst ohne besuchung einiches Gottesbienstes aufgehalten habe".

In den Jahren 1733—1736 wurde je ein uneheliches Kind getauft, den 9. August 1735 eines, das von einer "hergelaufenen Dirne" geboren wurde, auf Befehl des Landvogts, der jedes "Nal seine ausdrückliche Erlaudniß dazu geben mußte, wenn ein von einer fremden Weibsperson in der Kirchgemeinde unehelich gebornes Kind getauft werden sollte. Im Jahr 1740 erblickte ein unehelicher Joh. Jakob Kaufmann von Gränichen in Ammerswyl das Licht der Welt, dessen Wutter in der "Genist" den Kammer diener im Schloß Lenzburg, Namens Jakob Staufer aus dem Eggiwyl, als Later angegeben hatte. Anno 1743 mußte Prädikant Joh. Müller ein uneheliches Mädchen von Othmarsingen, Namens Anna Maria Urech, ins Tausregister eintragen. Die Eltern hießen

3 3. Rappeler, "ein Leinweber von Brugg" und Elsbeth Utech von Othmarsingen. "Sie wollten einander heirathen, allein die Stadt Brugg widersetzte sich, und zog den Kappeler als ein Allmosenerzogener und als minderjährig unter den Jahren weg, wordus M. G. H. des obern Chorgerichts in Bern die Cheversprechung obiger Leuten richterlich aufgehoben und das Kind als unehelich dem Cappeler zu erkennt. Welcher aber gleich darauf zu Welligen die papistische Religion angenommen und sich daselbst haue häblich niedergelassen".

Bahrscheinlich hat bieser junge Leineweber aus Unmuth über bie ihm verweigerte Heirathserlaubniß biesen auffallenden Schillt gethan und die Stadt Brugg wird es zu veruntworten haben, die einer ihrer Mitbürger der evangelisch-reformierten Konfession unttel geworden und zum Katholizismus übergetreten ist. Sin Sheinsspruchsrecht hatten also die Gemeinden damals schon und daß sie im gegebenen Falle auch davon Gebrauch machten, beweist das amgeführte Beispiel.

In den Jahren 1745, 1746, 1749 und 1751 wurden in Ammerk wyl 5 unehelithe Rinder getauft, von benen jeboch eines nach Reifter schwanden gehörte, indem die Mutter bafelbst babeim war wil auf ihrer Durchreife in Ammerswyl eines Mabchens genas, bet andere von einer fremben, in Othmarfingen fich aufhaltenbr Beibsperson geboren murbe. Unter ben in ben Rabten 1789. 1754 und 1758 in der Kirche zu Ammerswol getäuften unebelichen Rinbern befanden fich wiederum 2 frembe, von benen bas eint "Johann Ulrich" auf Berordnung ber Regierung ber untern freien Armter im Aargau nach Ammerswyl zur Taufe gebracht mutte (feine Mutter hielt fich in Buebliton auf, hief Regula Ritt w Horgen, und bezeichnete als Bater ihres Rindes Jean Ulric Salvit Refugier), bas Andere bagegen, ebenfalls ein "Johann Ulrid", von Villnachern gebürtig war, indem es vom obern Chorgericht in Bern dem Ulrich Righner von Villnachern als unehelich gurefprocht murbe.

Den 12. April 1761 "warb — von Pfarrer und Detan Sammel Stäblin — auf Befelch Junter Landvogts von Diefibach ein Kind

getauft Namens Johannes, unehlich, soll aber laut Erkanntniß vom 6. Juni zu Dintiken baheim sein. Eltern: Friedli Gaß von Oltigen, Baselgebiets, und Anna Maren Suther von Uerkheim, Jakob Meiers von Dintiken britte Haußfrau, die aber 15 monath vorher sich von Ihme geflüchtet und im Baselgebieth daß Kind aufgelesen, irgendwo auf offenem Feld oder Straß gebohren und hernach exponieren wollen, aber erdappet und sammt dem Kind dem Schloß zugeführt worden".

Dafür, daß diese ehebrecherische Chefrau des Jakob Meier von Dintiten ben Baselbietern ihren unehelichen "Sohannes" hat jum Beichent machen und zur Auferziehung überlaffen wollen, mare ber Gemeinde Dintiken einige Jahre vorher, nämlich 1758, balb eine ähnliche Bescheerung zu Theil geworben. Gin gewiffer Bartmann Sigrift von Seengen batte nämlich ein breifahriges uneheliches Madchen von Müllhausen nach Dintiten gebracht, unter bem Bormand, die Berena Meier von baselbst sei seine Mutter. Da er aber mit biesem Rinde fortgewiesen wurde, erponierte er es bei ber Schmiebe. Beil allen Nachforschungen ungeachtet weber ber Sigrift noch bie Meier entbedt werben fonnte und bie Gemeinbe Dintiten fich in keiner Beise bem Vorwurf ber Nachlässigkeit ausgesetzt hatte, fo fanben es bie Gnädigen herren in Bern nicht für billig, dieses Kindelkind ihr aufzubürden, sondern übernahmen seine Berkostgelbung und Auferziehung auf Roften bes Staates. "Jatob Ses von Dintifen murbe von ben Gemeindsvorgesetten verordnet, es nach Bern zu "feragen"; vom Pfarrer aber ein Respectuoses Dantfcreiben Namens der Gemeinde erpediert für die erwißene vätterliche Gnad gegen diese seine Amtsangehörigen".

Diesem "Johannes" ber Anna Maren Suther, verehelichte Meier von Dintiken, folgten vom Jahr 1761 in bis zum Jahr 1800 noch 18 uneheliche Kinder nach, von denen zwei fremde waren, fünf nach Ammerswyl, neun nach Othmarsingen und zwei nach Dintiken gehörten. — Weiter als bis zum Anfang des 19. Jahrzhunderts gedenken wir unsere daherigen Untersuchungen und Erzörterungen nicht zu führen.

Bom Jahr 1588 an bis jum Jahr 1800, also in bem langen

Zeitraum von 212 Jahren sind in der Pfarrgemeinde Ammerswyl nur 51 uneheliche Kinder zur Taufe gebracht worden. Darunter sinden sich zwölf fremde, welche von kantonse und gemeindsfrenden ledigen Weidspersonen auf ihrer Durchreise oder während ihres Aufenthaltes in einer der drei Gemeinden der Pfarrei zur Welt geboren wurden, so daß also auf die Kirchgemeinde selber nur 39 uneheliche Geburten in mehr als zwei Jahrhunderten fallen. Werden für jedes Jahr durchschnittlich 25 Geburten angenommen, so ergiebt sich für die Zeit von 212 Jahren eine Gesamutzahl von 5300 Kindern; wir sagen daher wohl nicht zu viel, wenn wir die darunter sich befindlichen 39 Unehelichen einen beinahe verschwindenden Bruchtheil der gebornen und getausten Kinder in der Pfarrei Ammerswyl nennen.

Bilbet die Zahl der unehelichen Geburten in einer Gemeinde einen Hauptfaktor, nach welchem der sittliche Zustand derselben de urtheilt werden muß, so erscheint die Kirchgemeinde Ammerswylgewiß in einem günstigen Lichte und sie hat sich ihrer Bergangenheit durchaus nicht zu schämen. Die strenge Bestrafung der Unsittlichkeit durch das Geseh wie durch die öffentliche Meinung trug ihre guten Früchte und wenn unsere Zeit in diesem Punkte den Bergleich mit der Bergangenheit nicht aushalten kann, so sind daran nicht allein unsere gesellschaftlichen Zustände schuld, die aller dings im Laufe der Zeit wesentlich andere geworden sind, sondem ebenso sehr die Milde und Nachsicht, mit welcher das Bergehen der Unzucht gegenwärtig beurtheilt und bestraft wird.

Das Chorgericht hatte in Fällen von außerehelichen Schwangerschaften ungefähr dieselbe Aufgabe, wie sie die gegenwärtigen Sittengerichte haben. Es verhörte ober examinierte die schwangere Weibsperson und theilte ihre Depositionen dem angeklagten Urheber ihre Schwangerschaft mit. Sei es, daß er "bekenntlich" war ober daß er leugnete, so wurde dem Landvogt auf Schloß Lenzburg davon Anzeige gemacht. Im ersten Falle wurden die "Ehemenschen"— denn nach vorausgegangenem geschlechtlichem Umgange galten sie vor dem Gesetz bereits als ehelich Berbundene — durch des obere Chorgericht in Bern richterlich geschieden, das Kind dem

Bater als unehelich zugesprochen, sofern sie ihre She nicht "öffentlich bezeugen", nicht "Kirchenrecht" halten konnten oder wollten; im andern Falle dagegen beauftragte der Landvogt das Chorgericht, die sogenannte "Genist" zu bestellen, d. h. zwei ehrbare Männer, in der Regel Chorrichter, zu bezeichnen, welche bei der Riederkunft der außerehelich schwangern Weidsperson zugegen sein und sie über den Bater ihres werdenden Kindes befragen mußten. Berblied sie bei ihrer vor Chorgericht gemachten Aussage und beharrte "der Kerl" im Leugnen, so wurde die Angelegenheit vor das odere Chorgericht in Bern gebracht und von demselben nach persönlicher Einvernahme der Klägerin und des Angeklagten endgültig entschieden. Daß auch in diesem Falle die "She" richterlich ausgehoben wurde, versteht sich von selbst.

Eine eigentliche Straftompetenz hatte das Chorgericht in solchen Fällen nicht, es enthielt sich sogar der Censuren, an benen sonst die Chorgerichts Manuale so reich und ergiebig sind. — Die Bestrafung war den "Amptleuthen" und der hohen Obrigkeit überstragen.

3m engsten Zufammenhang mit ber Aufgabe, welche bem Chor: gericht in Fallen von Paternitäteanklagen guftand, fteht bie ihm eingeräumte Befugniß, Cheleute por fein Forum ju ziehen und gu bestrafen, welche vor der firchlichen Trauung einander beigewohnt haben. Das Tragen bes Brautfranges mar nur mirtlichen Jungfrauen erlaubt und galt als eine Ehre und Auszeichnung, welche unteuschen Brauten nicht zu Theil werben burfte; stellte es fich nun heraus, daß eine junge Frau ben Brautfrang getragen hatte, als fie vor bem Traualtar ftand, tropbem fie feine Jung= frau im eigentlichen und vollen Sinne des Wortes mehr war, wurde sie mit ihrem Chemanne vor das Chorgericht gerufen, der - begangene Fehler ihnen bajelbst vorgehalten, bamit fie ihn erkennen und bereuen follten. Die Strafe, in welche fie verfällt murden, . - war immer eine Gelbstrafe und betrug gewöhnlich ein Bernpfund. "Den 15. Dezember 1720 ift Jatob Chafpers john von Ottman= fingen auch citiert und gred gestellt worden, warum seine frau by Ihrer Copulation sich als eine Jungfrau gestellt, ba fie, wie ber

außgang erwise, schon über ben halben Theil schwanger war, ist berowegen nach gewonheit um 1 % gestraft worden". Damals war es also bereits eine Gewohnheit, gegen "allzufrühen Bezischlaf" chorgerichtlich einzuschreiten und die Fehlbaren mit einer Geldbuße von einem Bernpfund zu belegen, obschon der angeführte Fall der erste ist, der sich in den noch vorhandenen Chorgerichts- Manualen der Pfarrei Ammerswyl verzeichnet sindet. Außer dem angeführten Fall von Bestrafung "wegen allz. frühen byschlasse" sind vom Jahr 1721—1741 noch solgende Bestrafungen wegen des gleichen Vergehens vom Chorgericht Ammerswyl ausgesprochen worden:

"1721 September 7 sind auch citiert worden ber Hartmann Räger von Dintiken und seine Frau und wegen allzu frühen bysichlaffs und schwangerschaft zed gestelt worden, wylen fie nun ihren fähler erkennt, sind sie mit der gewohnten Buß eines 1/2 Gulden belegt und mit kräfftigen Zusprüchen nach Hauß gelassen worden".

"1722 Dezember 6. Denne find auch citiert worden bes hans Jogge best Metgers Chafper und seine Fran, wie auch ber hans Schmitter und seine Frau, beiberseits wegen alzufrühzeitigem byichlaff und baß Sy sich an Ihren hochzeittagen mit einem trant, ber Ihnen nicht gebührt, eingefunden haben, jede Barthey un. 1 Pfund gestrafft".

"1726 November 8 ist citiert worden der Joh. Set von Dintiten und seine Frau, die ohngeachtet sie wegen alzufrühen byschlaffs sich schwanger befand, bennoch mit einem trant by Ihrer Ropulation erschien, sind neben einer guten Censur gleich Andern um 1/2 Gulben gestrafft worden".

1728 murden zwei Chepaare wegen bes gleichen Bergebens mit ber gewohnten Strafe belegt.

"1732 Februar 24 erschinne auff Citation Sans Georg Gerig, weil feine Frau 3 monet zu früh nach bem Sochzeit ihres erften findts barnieber fommen, und galte für bie bueß 5 8.".

Für biefe ungewöhnlich große Geldbuße nuß bie "Ghrbarfeit" ihre befondern Grunde gehabt haben.

1734, den 16. Mai, wurden zwei Cheleute um desfelben Fehlers willen ebenfalls um 5 Pfund geftraft.

Wie genau bas Chorgericht in solchen Fällen zu rechnen pflegte, geht baraus hervor, bag ben 9. Dezember 1736 zwei Sheleute um 1 Pfund gestraft wurden, weil ber byschlaff vm 5 Wuchen zu früh geschehen.

Den 25. Juni 1741 tam bie lette Bestrasung wegen "allzufrühen bischlaffs" vor dem Chorgericht Ammerswyl vor. Damals wurden vor Chorgericht citiert als neuwe Shleuth Smanuel Frey und Barbara Werder von Ottmansingen, die nit lang nach ihrem verzrichteten Kirchgang mit zweyfaltiger Jugend begabet worden, beswegen Ihnen ihr allzufrühzeitiger straffwürdiger byschlaff vorzechalten worden, wie auch dz sp ungeacht ihres fählers by ihrer Copulation unerlaubter Weis mit dem hochzeitsrant erschienen, wormit sp wider alle ordnung gehandlet und nit geringe ergernus gegeben. Obschon sp zwar eine empfindtliche Chorgerichts Straff verdienet, dennoch, weilen sp als mittellose ehpartheyen by dem anfang ihres haußwesens mit ihrer dopleten Jugend albereit genngs sam belästigt worden, andy auch ihren begangenen fühler erkennt, und um Berziehung gebätten, wurden sp neben empfangener consur fehrnerer Straff entlassen".

Die Chorgerichts Satung vom Jahr 1743 führt unter ben vom Chorgericht zu bestrafenden Bergehen gegen die Sittlichkeit den Beischlaf vor vollzogener tirchlicher Trauung nicht auf und damit ist auch der Umstand hinlänglich erklärt, daß von dieser Zeit an im Sittengerichts-Manual von Ammerswyl teine Bestrasungen von Cheleuten, die sich vor der Hochzeit in Unteuschheit vergangen, mehr vortommen.

Bu ben "Shesachen", mit welchem sich das Chorgericht zu befassen hatte, gehört auch der Kiltgang. Es wurden in Ammerswyl viele junge Manns- und Weidspersonen wegen ihres nächtlichen Zusammenseins vor die "Ehrbarkeit" berufen und ihnen die Alternative gestellt, entweder "sich ihres ärgerlichen Lebwesens zu müessigen" "oder aber nach christlichem Brauch Kirchenrecht zu halten". — Die erste Bestrafung wegen "Kiltgang" nahm das Choraußgang erwise, schon über ben halben Theil schwanger war, ist berowegen nach gewonheit um 1 % gestraft worden". Damals war es also bereits eine Gewohnheit, gegen "allzufrühen Benschlaf" chorgerichtlich einzuschreiten und die Fehlbaren mit einer Gelduße von einem Bernpfund zu belegen, obschon der angeführte Fall der erste ist, der sich in den noch vorhandenen Chorgerichts-Manualen der Pfarrei Ammerswyl verzeichnet sindet. Außer dem angeführten Fall von Bestrafung "wegen allz. frühen byschlasse" sind vom Jahr 1721—1741 noch folgende Bestrafungen wegen des gleichen Vergehens vom Chorgericht Ammerswyl ausgesprochen worden:

"1721 September 7 sind auch citiert worden ber Harimann Räger von Dintiten und seine Frau und wegen allzu frühen byischlaffs und schwangerschaft zeb gestelt worden, wylen sie nun ihren fähler erkennt, sind sie mit ber gewohnten Buß eines 1/2 Gulden belegt und mit kräfftigen Zusprüchen nach Hauß gelassen worden".

"1722 Dezember 6. Denne sind auch citiert worden beg hand Jogge beg Meggers Chasper und seine Fran, wie auch der Hans Schmitter und seine Frau, beiberfeits wegen alzufrühzeitigem beischlaff und daß Sy sich an Ihren hochzeittagen mit einem frant, der Ihnen nicht gebührt, eingefunden haben, jede Parthen un. 1 Pfund gestrafft".

"1726 November 8 ift citiert worden ber Joh. Set von Dintiten und seine Frau, die ohngeachtet sie wegen alzufrühen byschlaffs sich schwanger befand, bennoch mit einem frant by Ihrer Kopulation erschien, sind neben einer guten Censur gleich Andern um 1/2 Gulben gestrafft worden".

1728 murden zwei Chepaare wegen bes gleichen Bergebens mit ber gewohnten Strafe belegt.

"1732 Februar 24 erschinne auff Citation Hans Geörg Gerig, weil seine Frau 3 monet zu früh nach bem Hochzeit ihres erften findts barnieber kommen, und galte für bie bueß 5 K".

Für diese ungewöhnlich große Geldbuße muß bie "Ghrbarteit" ihre besondern Grunde gehabt haben.

1734, den 16. Mai, wurden zwei Cheleute um besfelben Fehlers willen ebenfalls um 5 Pfund gestraft.

Wie genau bas Chorgericht in solchen Fällen zu rechnen pflegte, geht baraus hervor, bag ben 9. Dezember 1736 zwei Cheleute um 1 Pfund gestraft wurden, weil ber byschlaff vm 5 Wuchen zu früh geschehen.

Den 25. Juni 1741 kam bie letzte Bestrasung wegen "allzufrühen byschlaffs" vor dem Chorgericht Ammerswyl vor. Damals wurden vor Chorgericht citiert als neuwe Sheuth Smanuel Frey und Barbara Berder von Ottmansingen, die nit lang nach ihrem verzrichteten Kirchgang mit zweyfaltiger Jugend begabet worden, deswegen Ihnen ihr allzufrühzeitiger straffwürdiger byschlaff vorzgehalten worden, wie auch die sy ungeacht ihres fählers by ihrer Copulation unerlaubter Beis mit dem hochzeitkrant erschienen, wormit sy wider alle ordnung gehandlet und nit geringe ergernus gegeben. Obschon sy zwar eine empfindtliche Chorgerichts-Straff verdienet, dennoch, weilen sy als mittellose ehpartheyen by dem anfang ihres haußwesens mit ihrer dopleten Jugend albereit genngssam belästigt worden, andy auch ihren begangenen fähler erkennt, und um Verziehung gebätten, wurden sy neben empfangener censur fehrnerer Straff entlassen".

Die Chorgerichts Satung vom Jahr 1743 führt unter ben vom Chorgericht zu bestrafenden Bergehen gegen die Sittlichkeit den Beischlaf vor vollzogener kirchlicher Trauung nicht auf und damit ist auch der Umstand hinlänglich erklärt, daß von dieser Zeit an im Sittengerichts-Manual von Ammerswyl keine Bestrasungen von Cheleuten, die sich vor der Hochzeit in Unkeuschheit vergangen, mehr vorkommen.

Bu ben "Shesachen", mit welchem sich das Chorgericht zu befassen hatte, gehört auch der Kiltgang. Es wurden in Ammerswyl viele junge Manns- und Weibspersonen wegen ihres nächtlichen Zusammenseins vor die "Ehrbarkeit" berufen und ihnen die Alternative gestellt, entweder "sich ihres ärgerlichen Lebwesens zu müessigen" "oder aber nach christlichem Brauch Kirchenrecht zu halten". — Die erste Bestrafung wegen "Kiltgang" nahm das Chors

gericht Ammerswyl vor ben 18ten Juni 1598. "Hanns Tanner" wurde vm 10 Schilling, und bes predicanten Jungfrouw vm 5 Schilling gestraft. — In den Chorgerichts-Verhandlungen kommen diese Bestrafungen auch später immer wieder zum Vorschein. Die Fehlbaren wurden "nehst einer guten und scharpfen Censur" gewöhnlich um Geld bestraft. — Wie kategorisch und summarisch die Shrbarkeit in solchen Fällen disweilen zu verfahren für gut sand, geht unter Anderem auch daraus hervor, daß sie den 8ten Mai 1698 dem "Fogli Boler von Seengen, Dienstsnecht dy Verena Meyer und eben dieser Verena Weyer, welche bekannten, daß sie einander die Ehe versprochen haben, die streiste Weisung ertheilten, innerhalb 6 Wochen Kirchenrecht zu halten.

Einen besonderen 3meig ber Thatigfeit des Chorgerichts bilbeten bie vielen, bald von Manns-, bald von Beibepersonen eingebenben Rlagen wegen verweigertem "Rirchenrecht" ober Burudnahme von gegebenen Cheveriprechungen. klagende Partei berief sich in der Regel nicht nur auf das mündlich erhaltene Cheversprechen ber beflagten Bartei, fondern fie unterftütte ihre Klage mit hinweifung auf bas empfangene ober geschenkte Chepfand. Das Chepfand fpielte in folchen Fällen eine bedeutende Rolle und das Chorgericht pflegte ein großes Gewicht barauf zu legen. Darum bemühten fich fo viele Beflagte, das betreffende Chepfand als ein bloges Geichent ohne irgend welchen verbindlichen Charafter darzustellen und auf diefe Beife bas un bequeme corpus delicti unschädlich zu machen. Halstücher, "Breisnestel", Geld 2c. murden als Chepfander gegeben und angenommen und einmal ist auch die Rede von einem "trente Sols", einem Geloftud, bas in einem bezüglichen Mandat ber Berner Regierung auf 14 Bagen a. 28. gewerthet wurde und zu diesem Zwecke bienen Cheveriprechen, welche in aller Form Rechtens gegeben wurden, maren für beibe Theile rechtsverbindlich und mußten selbst bann chorgerichtlich entfraftet und aufgehoben werden, wenn Brautigam und Braut mit ber Auflösung desselben einverstanden maren und nicht Rirchenrecht halten wollten Das Cheversprechen murbe ber Ghe gleichgeachtet und bas Chorgericht "ichied" bie Berlobten,

wie wenn sie wirklich schon in der Ghe gestanden maren. Beftreben mar in benjenigen Fällen, in welchen die klagenbe Bartei auf Bollziehung ber Che bestand, barauf gerichtet, fie zum Abstand zu bewegen, was ihm gewöhnlich auch gelang, worauf bann die Auflösung des Cheverlöbniffes formlich erkennt und der beklagte Theil "ledig gesprochen" wurde. Ronnte eine Berftandigung nicht erzielt werben, fo wurde die Angelegenheit an den Landvogt auf Schloß Lenzburg gebracht, von welchem fie endgültig entschieden -wurde. Ohne ein "Spruchgeld" (Sitgeld), das je nach Umständen bald größer, bald fleiner mar und als Entschädigung für die Bemühungen des Chorgerichts von der beklagten Partei bezahlt ober auch von beiben Theilen getragen werden mußte, gieng es in folchen Källen niemals ab. Der das Prototoll führende Präditant pflegte bie erkannten Bugen und Siggelber mit großer Genauigkeit ju notieren und vergaß nie hinzuzufügen, ob fie bezahlt feien ober noch ausstehen. Saumselige gabler wurden vor das Chorgericht berufen, cenfuriert und mit neuer Strafe bedroht oder belegt, wenn sie binnen einer festgesetten Frift ihren Verpflichtungen nicht nachkamen.

Als Chegericht hatte sich das Chorgericht natürlich auch mit Shestreitigkeiten, mit sogenanntem Hausstreit, zu befassen, und da es an Shezerwürfnissen auch zur Zeit unserer Bäter nicht gesehlt hat, so kam die "Shrbarkeit" von Ammerswyl auch mitunter in den Fall, entzweite Shegatten vor ihre Schranken zu berusen, ihre Klagen und Antworten anzuhören und schließlich zum Frieden und zur Sinigkeit zu ermahnen. Trunksucht und Untreue der einen oder andern Shehälste waren gewöhnlich die Ursache der Shestreitigkeiten, mit denen sich das Chorgericht Ammerswyl zu beschäftigen hatte. Der beleidigte und gekränkte Theil rückte mit seinen Klaggründen in der Regel mit großer Offenheit und Kückschsissfeit heraus und es enthalten die ältern Sittengerichts-Wanuale hie und da so stächt der Oeffentlichkeit ziehen dürften.

Der erste Fall von Chestreit und Hausstreit ist von Samuel Rummel verzeichnet, ber in sein Chorgerichts-Manual Folgendes eingetragen hat:

"Den 10. Dezember 1598 warben Drini Küffer und Syn man Klihanns gering genampt vm ires ergerlichen wandels wisen für eegricht beschickt. Es Drini vm der rüchi willen, So es gägen Sinen mann erzeigt, indem dz es im numen vnzüget zäffen gibt, In mitt schlüfflen in's angesicht geschlagen, das im ein schlüfflel in der nasen bestächet, item in vff den StrauwSack gleit, und es im bet glägen, gstrafft vm 10 Schilling, vnd wo es sich nitt besser, sol mans gfängklich vff schloß füren."

"Den 18ten Juni 1713 tlagte des Abraham Schlatters, Lebenschmieds, von Dintiten Shefrau, wider ihren Mann, daß er wider alle eheliche Treue öfters dis um Mitternacht sich von ihr entäußere und des Friedli Bogts Frau in Ammerswyl schändlich nachziehe, wie sie ihn denn unlängst dorten gegen Mitternacht angetroffen, da sie bie Fenster mit Tüchern vermacht hatten, weil sie ihn aber an der Rede erkannt, so habe sie aus Sifer ein Fenster ein: geschlagen."

Der Angeklagte wollte auf ganz ehrbare Weise und nicht so spät, in jenem Hause sich befunden haben, wurde aber gleichwohl "scharpf censuriert" und dem Landvogt angezeigt, der ihm die Strafe des Shebruchs androhte, sofern er sich je wieder bei der genannten — sehr anrüchigen — Frau betreten ließe.

Den 4. März 1753 standen vor dem Chorgericht Ammerswyl Hans Urech Meier von Dintiken und sein Cheweib "Margreth Salm"; berenthalben angebracht wurde, "daß sie ein ärgerliches und munttändiges, nit Ehr= sondern Säu-leben führeten. Sie lauffe tage sowohl alß nachts von Hause, klage, daß Er sie schlage — gewiß sepe es, daß Er sie etlich tag und wuchen vorhero mit einer wieden als ein Stück Nich mit Schlägen heimgetrieben".

"Er ward über dieß anbringen und die Sach felbst befragt vid anthwortete":

"Er könne nicht läugnen, daß etwas dergleichen geschehen, glaubt aber bazu berechtigt, oder gereizt worden zu sein: "Sie wolle gar nüt rechts thun, vnd ihm alles verschleiken, daß er Ihr nüt vertrauen könne: deß Sonntags während daß er zur predigt gehe, packe sie ein und mache sich forth. Wie sie dann nit lang porher

sich nach Möriken und so weither verfüeget, daß er sie aufsuchen müessen, und da er vermeint, sie gefunden und auf den Heimweg gewiesen zu haben, seze sie ihm wieder entlauffen. Weil sie nun gleiches Spihl wieder zu treiben guethen lust gehabt, habe er mit einer wieden ihr die Mucken Bor- und sie selbs heimgetrieben".

"Sie als ein Tunners Geschöpf vnd bose Arth wußte basgegen nichts einzuwenden, gestuhnde, ja sie sepe schon etlich mahlen bavon geloffen 2c."

Das Chorgericht ertheilte beiden Partheyen bie zwedmäßigen Zufprüche und Ermahnungen.

Unter ben ziemlich zahlreichen Fällen von Sheftreitigkeiten, die vom Jahr 1698—1800 vor dem Chorgericht Ammerswyl verhans belt wurden, wollen wir nebst den beiden vorstehenden nur noch einen anführen, weil er nicht allein von ehelicher Zwietracht, sons bern auch von ehelicher Versöhnung Zeugniß ablegt.

Den 21. Juni 1789 wurde ein Shemann von Othmarfingen mit seiner Shefrau vor die "Shrbarkeit" Ammerswyl berusen und gefragt, warum er die Vermittlung des von seiner Frau dafür angesprochenen Chorrichters Meier nicht angenommen habe? "Weil es nichts genut hätte, weil er gleich wie zuvor Streit gehabt haben würde", lautete seine Antwort. Darauf wurde er gefragt, ob er jett die Vermittlung der Shrbarkeit annehmen und seiner Shefraukunstig die Liebe erzeigen wolle, die er ihr als Shemann schuldig sei? Antwort: Ja! mit der Hilfe Gottes.

Hierauf wurde die Shefrau gefragt, ob sie auch auf ihrer Seite ihrem Chemann die schuldige Liebe erweisen wolle? Antwort: Ja! mit der Hilfe Gottes. — Hierauf gaben sie einander die Hände und wurden auf Hoffnung besserer Sinigkeit entlassen.

Unter "den Sachen und Lasteren, so ber reformierten evangelischen Religion zuwider sind", führt die Chorgerichts-Satzung
vom Jahr 1743 unter No. I. die "Papistischen Geremonien" und
sodann unter No. II. "die Gotteslästerung, das Schwören und
Fluchen" an. Bom Besuch der päpstlichen oder katholischen Kirchweihen durch reformierte Angehörige der Kirchgemeinde Ammerswyl
und ihrer Bestrafung durch das Chorgericht werden wir später aus-

führlich berichten und an die Verhandlungen über "Shesachen" die jenigen über stattgefundene Gotteslästerung, über eingeklagtes Fluchen und Schwören auschließen.

Da bei Beschimpfungen und Chrenträntungen nicht nur Ausbrücke gebraucht wurden, welche ben sittlichen Anstand verletzten, sondern auch eine Uebertretung des dritten mosaischen Gebotes duch Fluchen und Schwören stattzusinden pflegte, hatte sich das Chorgericht Ammerswyl auch mit Injurienhändeln zu befassen, die Partheyen vor seine Schranken zu berusen und den gestörten Frieden wo möglich wieder herzustellen. Unter den ziemlich zahlreich vorkommenden Fällen von Injurienhändeln, welche vor Chorgericht Ammerswyl verhandelt und beigelegt wurden, wollen wir nur zwei hervorheben, weil sie zugleich Schlaghändel sind und eine klam Vorstellung darüber geben, wie das Chorgericht in solchen Fällen zu versahren pflegte.

"Den 23. Juni 1605 ward ber alt Jagli Räzer und Syn Suns frouw Berena Trostburg vom Corgricht jedes um 10 ß gstrafft. Ursach ber Straff ist, dz Sy wüst mit einanderen balget, und diewyl ber alt Räzer Sy suns frouw mit einen houwen übel aschlagen, Sy by den Zupfen zogen, sy aber im in bart gfallen, warden sy darum für dän Herr landtvogt erkennt".

Den 3. April 1698 hielt bas Chorgericht Sigung.

"Babi hister hat bes hans hilfiters Frau angeklagt, bas sie ihn's schandlich tractiert, geschlagen, im Angesicht gekratet und verwundet, bessen des hilfikers Frau bekannt, sagte aber darby, des Babi habe Ihre hünereyer vfigenommen, ihn's darob ertappet, and ihme eins viss maul gegeben, darüber sy noch eine här und tinde verderberen geheißen; bessen aber das Babi nicht durchaus geständig; darüber ist ein vrsatz gemacht worden, daß welche parthey in'e künsstig als ein anfängeri werde verleidet werden, daß sy für des erste mahl 3 %, ifür das andere 6 % erlegen solle. Für dismal soll eine jede parthey dem Chorgericht erlegen 1 %, thut 2 %."

Das Schwören und Fluchen galt als eine Gottesläfterung und wurde vom Chorgericht nicht nur mit Gelb, fondern auch mit den fogenannten "Härbfall" bestraft.

"Bägen groben Schwüren" wurde ben 10ten Mai 1590 bie "Roleri" von Dintifen nebst mehreren Anderen vor das Chorgericht "beschickt" und mußten "das ärdtrich fussen".

Den 10ten April 1597 ward Heini Gagst vm 1 % mym Herr landtvogt, 10 Schilling dem Gegricht ghörig aftrafft, daß er seit, ber Predicant föl zu im in Houw kon gan predigen, er heig bas Wil vsen zgan, dan er in Kilchen, item gichworen gegen touff, wenn man im schon vil vom Himmel säg, so gsäch er kein boum, ouch kein leitteren, das er kon viffen kon."

Im gleichen Jahr, ben 26. Wynmonat, nußten Jagli Marti, Fribli Angel und Brandolff Marti etlicher Schwüren halb vor bem Gegricht den harb fuffen und ein ieder mym herr landsvogt 1 8 und bem eegricht 10 f gan."

3m barauffolgenden Jahr, nämlich 1598, den 25. Mai "must Baschi Danner dan harbt füffen und mym herr landtvogt 1 %, bem Gegricht 10 ß gan, dz er thuset himmel und thuset Sacrament gichworen hat."

"Rlihans Meyer, genannt Gageli must ouch ban Sard fuffen vnb mym Herr landtvogt 10 g und bem eegricht 5 g gan, bas er gichworen hat."

Im nämlichen Jahr kamen noch 3 Bestrafungen wegen Schwören und Fluchen vor. Mit dem "Harbsall" war jeweilen eine Geldstrase verbunden. — Einer der Bestraften dieses Jahres war ein Mitglied des Chorgerichtes, nämlich Hans Tanner von Othmarssingen, der um 15 ß gestraft wurde und "vor dem Eegricht auch den Häffen mußte", das er am zwingstag znacht vnslätig zu Ottmassingen im Wirthshuß than hatt, glesteret, vnd vil Sachen triben, die er disher am eegricht an ander lütten hett holffen straffen."

Unter den 1599 wegen des gleichen Vergehens Bestraften besand ich auch Wernher Marti der Schmied von Othmarfingen, welcher den härd kuffen "mym herr landtvogt 1 A, dem eegricht 10 ß gän mussen, borum, das er zu Ottmassingen über zwener Gerichteren Barnung tusend Herrgott gschworen hatt, ebenso Jagli Marti und Rudi hilster der Wenbellingi genampt, die mit dem härbsall

und 15 f Buge bestraft wurden, bas Sy Gotts, herr gott gichworen im Wirthshus ju Ottmaffingen."

"Den 6ten Juli 1600 ward Werhnen Byiunder vm 1 A dem Landtvogt und 10 ß dem eegricht gstrafft, mußt ouch dan Häften, das er an Hans Danner Hochzyt seit, gots Sacerment, ich wil noch mit der brut einen tanz dun, vnd gärn gsen, wär mir sy nän welle."

An biesen Fall von Gotteslästerung burch Fluchen und Schwören reihen sich im Jahr 1600 noch 2 andere, von benen ber eine sogar ben Untervogt in Othmarsingen betraf, ber um etlicher Schwüren willen bem Landvogt 10 ß und bem Chorgericht 5 ß Buße geben mußte.

In ben Jahren 1602, 1605, 1607, 1608, 1611 (wo Elsi- Zwieder vm 5 ß gstrafft wurde und ban Harb tuffen mußte, bas es gschworen und sym Kind Käter gseit) und 1613 wurden 12 Mannspersonen und eine Weibsperson wegen Schwören mit Gelb und bem Harbfall bestraft.

Da die Chorgerichts-Manuale von 1613—1698 fehlen, so tann nicht angegeben werden, in welcher Beise und wie oft die Uebertretung des 3ten mos. Gebotes vom Chorgericht Ammerswyl geahndet wurde; daß die Ehrbarkeit aber auch während dieses Zeitraumes über dieses Bergehen nicht mit Gleichgültigkeit hinweggegangen sein kann, beweist die Thatsache, das Johannes Galleischon im Jahr 1699, dem Zten seines Kirchendienstes in Ammerswyl einen Fall von Gotteslästerung durch Schwören in sein Chorgerichts-Manual eingetragen hat.

Den 11ten Juni 1699 ward Hans Jakob Marti, ber alt weibel zu Ottmansingen vor Chorgericht beschickt, "weil er vor etwas Zeit zu Ottmansingen erschröcklich geschworen und gewünscht, daß ber Donner und das Wetter den R. erschieße. Ist scharpf censuriert und erkennt worden, daß er dem Chorgericht zur Buß erlegen solle 2 W und biß an abend in die gefenkuß gesetzt werden; weil er aber um Verzeihung gebätten, ist ihme die geltbuß nachgelassen und erliche stund in die Gesengnus gesetzt worden. Von "Härdfall" ist keine Rede mehr.

Im Jahr 1720 ben 22. September find 2 "schandbösi Weiber" wegen Fluchens, Zanks und Schlägerei vor das Chorgericht citiert und für einige Zeit in die chorgerichtliche Gefangensschaft erkennt. In der gleichen Sitzung wurde auch der "Deder Joggeli" von Dintiken wegen Fluchens über den hirten, "so im die Geißen zschaden gelassen", hart bestraft und zur Besserung ermahnt.

Wegen Fluchens im Wirthshaus wurde "Trusi Marx" in Othmarfingen den 1ten Juni 1725 um 1 & geftraft.

Anno 1781 begnügte nich "die Shrbarkeit" 2 Fluchern einen Zufpruch zu geben.

Anno 1783 bagegen wurden 4 Einwohner von Ammerswyl wegen am Reujahrabend ausgestoßenen Flüchen mit einer Buße von je 1 Gulben bestraft, wobei jedoch erschwerend in's Gewicht fiel, baß damit Nachtlärm, Zank und Geschrei verbunden war.

Im Jahr 1788 tam ein Flucher mit einem bloßen Zuspruch bavon, ba er seinen Fehler erkannte und Reue bezeigte; und im Jahr 1790 eine Shefrau, "bie sich ben 28ten Ottober Abends mit schrödlichem Schweren und Fluchen versündiget."

Die lette Bestrafung eines Fluchers durch einen Zuspruch vor ber Ehrbarteit kam 1792 vor und betraf einen Familienvater von Ammerswyl, dem man zu Gemüthe führte, daß er seine Kinder und Kindeskinder mit einem bessern Exempel erbauen, mit ihnen im Frieden leben, und sich des Fluchens, Scheltens und übersmäßigen Weintrinkens enthalten solle.

Wie auf die Flucher und Schwörer, so hatte das Chorgericht sein Augenmerk auch auf die Spieler zu richten. Das Spielen war zu jeder Zeit verboten und wurde als ein strafbares Vergehen gegen Religion und Sittlichkeit angesehen und geahndet, mochte es in einem öffentlichen Wirthshause oder in einem Privathause getrieben werden. Geschah es an einem Sonn: oder Festtage, wurde es als eine förmliche Sabbathsschändung angesehen und auch als solche bestraft. "Plazgeber" wurden ebenfalls vor das Chorgericht beschickt und mit einer angemessenen Strafe belegt.

Folgende Fälle von Bestrafung von Spielern und "Platsgebern" finden sich in den Chorgerichts-Manualen von Ammerswyl aufgezeichnet:

"Den 8. Jenner 1590 ward Gubrum von Dintiken gstrafft vm 5 f, das er volgenden Spilern Plat gan, des alten Fürsten Sun, so brochen gsin, Uli bosserts bruder mit dem dicken Hals, gros Jäglis jüngern Sun, Peter Hänslis Sun. Deren gibt ein ieder 5 fi."

Den 10. Mai 1590 wurden wieder etliche Spieler bestraft, jeber um 5 f.

"Am frytag vor pfingsten hatt Durnäft mit Beini Wyf gfpilt, muf bem Corgricht 10 f, bem Herr landtvogt 30 f gan."

"Den 20. Juni 1706 sind von Ottmansingen für Chorgericht Erschinen hans Rudi Schürch, Jogli Hilfiker, Sammt Rudi Hilfiker, Drey Spihler, Sonst noch blutjunge gesellen. Sind Samtlich vätterlich gewarnet und abgemahnt worben, der Carten, wie auch anderen Spihlzeug Sich zu müfsigen, darben angesinnet, Gott die blust ihrer jungen jahren auffzuopfern, und zur arbeit sich zu gewöhnen, als Sie besserung versprochen, sind Sie hingelassen worden."

Den 21. April 1709 wurden 4 Mannspersonen von Dintiten, ein jeder um 3 Bazen 3 Kreuzer bestraft, weil sie am Sonntag gespielt. Ohne eine "scharpfe Censur" gieng es auch dießmal nicht ab.

Den 12. Februar 1720 wurde ein Hausvater von Dintiten "mit seinen 3 buben" und einem andern Knaben wegen Spielens mit einem ernsten Berweis bestraft.

Mitwochen ben 11. April als an einem Passionspredigtstag wurden zu erscheinen citiert — um vor österlichem Feste den alten Sauerteig auszusegen — 4 Mannspersonen von Dintiken, unter benen sich auch der Wirth Hartmann Friedrich befand. Sie waren angeklagt und geständig, am Zten Sonntag vorher bis Mitternacht mit Karten gefpielt zu haben. Der Wirth wurde um 5 V, die andern ein Jeder um 1 V gestraft.

"Den 4ten März 1764 waren einiche Dintifer Knaben fo frech, daß Sie mährend ber Morgenpredigt mit Versaumnus bes Gottes

bienstes in ber Schulftuben allhier zusammen saßen, die Stuben verbanden, und anstatt das Pfalmen- das Spiel-Carten-Buch zur Hand nahmen und wenigstens die Zeit verspielten. Sie wurden 8 Tag hernach citiert und erschienen (ihre Namen werden angeführt); "Sie wußten die Sach nit zu erlaugnen, wie sie fillicht sich's vorgenohmen; Giner gab an, er habe turz vor dem Läuten ein heftig Bauchgrimmen bekommen, daß er nicht in die Kirche habe gehen dürsen, die Andern haben ihm wollen Gesellschaft leisten 2c. Man stellte ihnen die Größe der Sünde vor, und weil sie das Schulzhaus profaniert, so wurde ihnen das Beinhaus neben der Kirche zur stündigen Gefangenschaft angewiesen, doch nit zur Kurzweil — maßen es ziemlich kalt war."

Den 13. Jenner 1782 wurde ber Wirth von Othmarfingen um 5 & gestraft, weil er am Reujahrstag bis spät in die Nacht in seinem Wirthshause spielen und tanzen ließ.

Den 17. Jenner 1790 wurden zwei Ammerswyler wegen Spielens an einem Sonntag mit einem strengen Berweis bestraft.

Den 2. Februar 1794 wurden 4 Spieler von Dintiken — ber Pfarrer selber hatte sie am Sonntag vorher beim Kartenspiel ans getroffen — mit einer zweistündigen Gefangenschaft bestraft.

Bom Jahr 1794—1800 kamen keine Bestrafungen von Spielern mehr vor. Wie in andern Beziehungen, so wurde die Kirchenzucht auch in diesem Punkte laxer und gegenwärtig würden die gesetzgebenden Behörden es für einen wahren Anachronismus erklären, wenn die Geistlichkeit mit einem Antrage um Wiederherstellung des Spiel-Berbotes vor sie gelangen wollte, obschon Riemand wird in Abrede stellen können, daß das Spielen überhaupt, und namentlich an Sonn- und Festtagen nicht nur speziell gegen die evangelischereformierte Consession, sondern im Allgemeinen gegen die christliche Religion selber ein Berstoß ist.

Die Berner Chorgerichts-Situng vom Jahr 1743 stellt auch bas Tanzen als eine Sache wider die evangelisch-reformierte Religion bar und gestattet dieses Bergnügen den Unterthanen der Stadt und Republik Bern nur etwann an den Hochzeit= lichen Chren-Tagen. Abgesehen von der großen Anzahl der=

jenigen Kirchgenoffen von Ammerswyl, welche wegen Theilnahme an den katholischen Kirchweihen der Umgebung vom dasigen Chorgericht zur Verantwortung und Strafe gezogen wurden, weisen die Chorgerichts Manuale vom Ende des 16ten bis zum Anfang des 19ten Jahrhunderts zahlreiche Fälle von Bestrafungen wegen Uebertretung des Tanzverbotes auf.

"Den 9ten Hornung 1589 warben vor das Eegricht beschickt bise nachvolgenden tännzer und zusächer, so nachts by einanderen zu Ammertschwyl gfin: David Mantel und sine 2 schwesteren Rägeli und Elsi. Elias Gerig und sin schwester Margredt, Hans Gerig, Schumacher genannt, Claus bumann, by Werner Wyshutt dienend und einige andere. Sol dem Eegricht ein iedes on (ohne) des Herm Landtvogts bus 5 ß."

Die Bufe bes Landvogts murbe also ausbrudlich vorbehalten.

Den 21. August 1597 ward werhner Hilfiker von Ottmassingen vm 2 % mym Herr landtvogt, 1 % dem Gegricht und 10 ß kosten gstrafft, da er sine schnitter lassen in der ärn danzen. Denn ward Felix Hilfiker vm 2 % mym Herr Landtvogt, 1 % dem Gegricht, 1 % costen gstrafft, da er an sym Hochzytt lassen danzen."

Das Tanzen an Hochzeiten war also bamals noch verboten und wurde vom Chorgericht mit einer verhältnißmäßig hohen Gelbbuße belegt.

"Den 24. März 1724 ist Chorgericht gehalten und bafür citiert worden des Kilchmeyers zu Dintiken Anna Marey, deß Hans Meier Haasen sel. Bereni und deß Großjöglis Söhnis Weib sind als tängerinnen in der Tangstuben zu Billmergen neben scharpfer Censur, die 3 ersten jedes für 10 ß, die letztere aber als ein gämperisches Weiblein, die über obiges noch in ihrem Hauß muthwillig getanzet, für 1 Gulben gebüßt und ihr daneben eingescherpst worden, sich des umherziehens mit jungen leuthen hinführo zu müeßgen."

In ber gleichen Sitzung ftrafte bas Chorgericht zwei Ammerswyler, bes Glooren "Samueli" und bes Schulmeisters Joggeli,

als die angegeben worden, als sollten sie den 13. Februar in Egliswyl getanzt haben, ein jeder um 5 Bazen gestraft.

Den 26. März 1730 wurde Jakob Meier von Dintiken, ber die neue wirthschaft angenommen, da er erst auf zweimalige Sitation hin vor der Shrbarkeit erschienen war, wegen Ungehorsam um 3 % und wegen des schändlichen Mißbrauchs des Namens des Prädikanten — Gabriel Steck — um 2 Thaler gebüßt. Um die "Gastung" zuzuziehen, hatte nämlich dieser Wirth in der Gemeinde bekannt machen lassen, der Prädikant habe das Tanzen auch an Sonntagen erlaubt, was die meisten Leute aber doch nicht glauben wollten, so daß seine Rede Aergerniß in der Gemeinde gab. Außer der Geldbuße wurde ihm noch die Bedingung auserlegt, daß er dem Seelsorger Reparation thun und ihn um Verzeihung beten solle, "so auch Freitag den 31ten Wert im Pfrundhauß, in gegenwart Herrn Gerichts-Vogts Wiedmers von Ottmansingen geschehen ist."

Der Prädikant war über biesen schändlichen Migbrauch seines Ramens im höchsten Grad beleidigt und entrüstet und stellte der Shrbarkeit vor, "wie hoch ihn dieser lügnerische Wirth sowohl nach seinem geschwornen Predicanten-Eybe, Gottes gebott und verbott, ja auch wider Unseren G. H. und Oberen großen Meyen-Mandat 2c. verleydet. — Daß die Behörde seine Klaggründe zu würdigen wußte, geht aus der über ben Angeklagten verhängten Strafe hervor.

Das Tanzen an Sonntagen war als eine Sonntagsentheiligung und Sabbathsschändung strenge verpont und gieng niemals straflos aus.

Den 30ten Mai und 3ten Brachmonat 1734 ward Chorgericht gehalten, ba auf geschehene Citation vor bemselben erschienen sind 38 Manns- und Beibspersonen von Othmarkingen, welche, obschon ihnen bas oberkeitliche Mandat vom Tanzen verlesen und dabei bebeutet worden, daß man ein wachsames Auge auf sie haben werde, boch so frech waren, an 2 aufeinander folgenden Sonntagen bei der Werbung im Wirthshaus zu Othmarkingen öffentlich zu tanzen, und "ein unanskändiges Wesen zu versüehren."

Die Mannspersonen wurden um 10 g, die Beibspersonen um 10 Kreuzer bestraft, alle aber "scharpf censuriert."

Dem Wirth als Werber wurde die Strafe nach: gelaffen.

Das "Werben" wurde von oben herab begünstigt, und um die junge, waffenfähige Mannschaft anzulocken und zu verführen, veranstalteten die Werber, die, wie es scheint, auch unter den Wirthen ihre Repräsentanten hatten, öffentliche Bolts: und Tanzbelustigungen.

Den 13ten Juli 1738 wurde sogar ein Mitglied bes Chorgerichts, nämlich Jakob Wirz, Müller in Othmarfingen, um 5 K gestraft, weil er am Sonntag nach seiner Hochzeit, um seinen und seiner Chefrau "glust zu büeßen", zu Othmarfingen ein Tanzwesen angestellt, und zwar in der Mühle selbst und in der Scheune, da der Wirth daselbst ihnen hiezu nicht wollte Statt und Platz geben.

Den 12ten Dezember 1756 wurde ber alte Wirth von Dintiten, Hart. Friedrich, um 10 % gebüßt, weil er aus Anlaß von 2 hoch zeiten am darauffolgenden Sonntag tanzen ließ. "Doch wann er die Tänzer Alle angebe, sollte ihme etwas nachgelaffen werden; allein er meinte, "dieß seye ihme nit zuträglich ober müglich", od so wurde er erlassen."

Mit dem angehenden neuen Jahr 1762 wurde nach des Lands bösen Sitten hier und da (wie man sagt) "geneujahret". Ein Zapfenwirth, mit Namen Joachim Wirz von Othmarfingen, ward den 10. Jenner verleidet, daß er in seinem Haus beim Weinausschen geduldet ein schändliches Unwesen mit Tanzen bis in die Nacht hinein, dabei sich eine Menge Volks, jung, sedig und verehelicht eingefunden hätte.

Er konnte die Wahrheit der gegen ihn erhobenen Anklage nicht in Abrede stellen, weigerte sich aber, die Namen der Tänzer punennen. Als man ihm aber versprach, die halbe Buße — 2½ % — zu schenken, wenn er wenigstens Ginige angebe, reichte er der Sprbarkeit ein Verzeichniß von Tänzern ein, die dann noch Andere avzeigten, so daß die Behörde viel zu schaffen bekam. "By allere erscheinung — erzählt der damalige Prädikant S. Stäblin — wi

moberaten Veranthworthung sie hätten gemeint, sie dörffen sich aufs neue Jahr luftig machen, wan es aber gefehlt, bitten sie demüethig um Berziehung, ward das hert ber Richteren und Bätteren zur gnad erweicht, und einhählig erkennt, ihnen den fehler und verdiente Bueß zu schenken, unter Beding, daß es nit mehr geschehe, und fie angewiesen, wie das Neujahr nit mit solcher üppigkeit anzufangen".

Die Shrbarteit, burch das Berhör, die Einvernahme und Censurierung so vieler Tänzer ermüdet, bestrafte nur den Wirth von Ammerswyl, der am Neujahr 1762 ebenfalls hatte tanzen laffen, und ließ die angegebenen Tänzer unangefochten.

Die Uebertretung bes Tanzverbotes nahm überhaupt so große Dimensionen an, daß die "Ehrbarkeit" den einreißenden Strom nicht mehr aufzuhalten vermochte, und dem Zeitgeist Konzessionen machen mußte. Darum wurden die drei Wirthe von Ammerswyl, Dintiken und Othmarsingen, welche am Reujahrstag 1768 in ihren Wirthshäusern hatten tanzen lassen, nur mit einem Zuspruch absolviert, "in Consideration, daß das Reujahr ein Fest der Fröhlichkeit under den Christen, schon es nit zur sündlichen Üppigkeit zu mißbrauchen, item, daß, wie man angebracht, aller orthen in der Nachbahrschaft, als Lenzburg 2c. derzgleichen Freudeu geduldet werden".

Im Jahr 1773 stellte sich die "Chrbarkeit" jedoch wieder auf ben Standpunkt der alten Strenge und verurtheilte die beiden Wirthe von Dintiken und Othmarsingen jeden zu einer Buße von 5 A, weil sie am Reujahrstag hatten tanzen lassen.

Die lette, in den Chorgerichts-Manualen von Ammerswyl verzeichnete Bestrafung von Tänzern nahm das Chorgericht den 15. Jenner 1786 vor. Hartmann Set, Samuel Set, Gyger, R. Meier, und Jb. Meier, Alle von Dintifen, waren angeklagt, daß sie den 20. November 1785 an einem Sonntag in des Hartmann Sethaus getanzet. H. Seth bekannte, daß er den Gyger berufen und mit seiner Frau einige Tänze getanzt habe, und weil er demüthig abbat, so hat man ihn nur um 2 V, seine Frau um 1 V gestraft, da man ihn doch als Platzeber härter hätte ansehen können.

Samuel Set, Gyger, bekannte, daß er zum Tanzen gegyget und wurde gestraft um 2 A. Die beiden Andern wurden als bloße Zusseher ohne Strafe entlassen.

Truntsucht und Hoffahrt gehören jedenfalls auch unter die Laster, "so der evangelisch-reformierten Religion zuwider", und man wird es ganz in der Ordnung sinden, daß das Chorgericht Ammerswyl Truntenbolde und Hoffärtige vor seine Schranken zitierte und angemessen bestrafte. Samuel Rummel traute den 24. Wintermonat 1588 ein Chepaar, Namens Handle Meyer von Ottmasingen und Madlen Paradys von Brunegg. Es muß bei dieser Hochzeit toll und dunt zugegangen sein. Denn der Prädikant konntesich nicht enthalten, in sein Cheregister solgende Rachricht zum bleibenden Gedächtniß einzutragen: "An dem hochzyt hatt man kein wyn, numen most, darab doch iren vil vol vnd vsfrürisch wurden, etlich auch einanderen schlugen".

Vor Chorgericht sind weber die genannten Speleute, noch ihre Gäste, die sich mit Most berauschten und einander schlugen, zitiert und bestraft worden. Der Prädikant hat sich wahrscheinlich damit begnügt, ihnen in seinem Speregister dieses schöne (?) Dentmal zu sehen.

"Singegen erschien vor bem "Gegricht" ben 2. Hornung 1589 Uli Fürst, und ward vm 10 ß geftrafft, bas er am numen Jars tag gan Brämgarten ghoblet hat. Doch bem H. landtvogt nut in syn rächt griffen, die fälb buf vßgnon".

"In glicher Sach ift Hans Wernen lifter vnd petter Händli". "Melcher Woläb hat folchen Fäler am H. Wienacht tag began gen. Dorum gibt er bem Eegricht 1 F.".

"Den 7. Jenner 1599 warden die Gerichter ermant, besser vfffächen vff volle zapfen zhan. Item ouch benen zweren, so mitt üppiger Kleibung sich gar vertieffen und bamit nit gnug Hoffart treiben können".

Es scheint, die "Gerichter" haben ihres Aufseheramtes nicht mit ber gehörigen Strenge gewartet, und weber die "vollen Zapfen", noch die Hoffartigen besonders in Acht genommen, weshalb ber & strenge Herr Praditant sie an ihre beschworne Pflicht zu erinnern für nothwendig fand.

"Dan 8. tag Hornung 1601 ward Hanns Wehrnen Weyer von Dintifen für Corgricht beschickt vm sines vertrunknen und wütenzben läbens willen, damit er gägen wyd und kind vmgadt, und diewyl er nit erschinnen, sunder gseit, er well nit für's eegricht, er beig nit so übel gfündet, ward er vm 1 A gstrafft, und abgradten, das man in by mym Herr landtvogt verklag. Dan 9. tag dis Monats kam Hanns Wehrnen, bat vm gnad, das man in nit verklag, er well sich besseren, nit mer so liederlich syn, ward wider für eegricht bracht wärden".

"Den 15. Dezember 1720 ist Chorgericht gehalten und bavor zitiert worden Jakob Raspar, Zimmermann, von Othmarsingen, weil er kurz vorher, als er sein Kind zur hl. Tause angeben molte, "Doll und foll zu mir dem Predicanten (Jakob Stälin) kommen, daß Er, weil er schier nicht reden können, biß morgens müssen zurückzeschickt werden, welcher grobe Fähler neben seinem sast täglichen voll saussen, ihme scharpf vorgehalten vnd mit Gesfangenschaft abgestrafft worden".

Den 14. März 1784 wurde vor Chorgericht berufen Hartmann Setz von Dintiken, der sich Sonntag den 24. Hornung im Wirthspaus zu Dintiken so übertrunken mit Wein und Branntwein, daß er von seinen Eltern erstarrt und sinnlos im Stall gefunden worden. — Er wurde mit einem Zuspruch entlassen, und dem Wirth von Dintiken anbefohlen, daß er vollen Jünglingen, wenn sie bestrunken in sein Haus kommen, nicht, wie geschehen, noch mehr Wein und "Brendts" gebe, sonderlich an Sonntagen.

Da mit dem Besuch der kath. Kirchweihen und der Entheiligung des Sonntages sehr oft auch übermäßiger Genuß von geistigen Getränken verbunden war, so beschränken wir uns auf die Mittheilung der angeführten Fälle von bestrafter Trunksucht und gehen auf die einzelnen wenigen Zeugnisse über, welche die Chorgerichts-Manuale von Ammerswyl über die Thätigkeit des Chorgerichts gegenüber der Hoffahrt und Pusssucht enthalten. Anschließend an die Mahnung des Prädikanten Samuel Rummel, bie Chorrichter möchten auch benen wehren, so mit üppiger Kleibung nich gar vertiefen, und damit nicht genug Hoffahrt treiben könnes, erwähnen wir zwei von ihm im Chorgerichts-Manual aufgezeich nete Fälle von Bestrafung von hoffahrtigen und putssüchtigen Kirchigenoffen.

"Den 11. März 1599 warben die grofi Koleri, Melcher Cunzen Dochter, Caspar Meyers frouw, Rudi Kolers Dochter und ein lediger boß, heißt meyer, gstrafft, wil sy am hirs Mäntag in butten Kleideren ummen gangen sind. Sol ein iedes myn herr Landtvogt 10 ß, dem Eegricht 5 ß".

In der gleichen Sitzung bestrafte das Chorgericht 10 Manne personen von Othmarsingen; "si hand verbuzt am hirs Rantag ban hirs zämmen tragen". Dorum sol ein Jeder mym herr landtvogt 10 f, dem Gegricht 5 f.

Die sogenannten Kleider=Mandate, welche die Regierung von Bern ausgehen ließ, wurden jedenfalls mehr in Städten um großen Ortschaften, als in kleinen agricolen Landgemeinden übertreten, und es lassen sich die Gründe leicht benken, warum die Spedarkeit in Ammerswyl selten in den Fall kam, über Hoffahrt und Putzucht zu Gericht zu sitzen und wegen dieses Bergehens gegen die evangelisch-reformierte Religion Strafen zu verhängen. — Die "butzen Kleider", in welchen die genannten und bestraften Personen am Hirsmontag umhergiengen und den Hirs zusammentrugen, waren jedenfalls nichts anderes, als die jetzt noch bei gewissen Volksbelustigungen, Fastnachtsspielen, Sierauflesen zu kommenden Verkleidungen — Mummereien — und konnten dahr von der Ehrbarkeit kaum als ein Zeichen von wirklicher Hoffelt und Putzsiecht angesehen und bestraft werden.

Das Chorgericht hatte nicht nur Sachen und Laster, jo be evangelisch-reformierten Religion zuwider, zu beurtheilen und peftrafen, sondern auch im Allgemeinen über "Anstand und Sitte" zu wachen.

Es stand dem Prädisanten kräftig zur Seite, wenn er in seine Umtsehre verletzt und beleidigt wurde und sorgte auch dafür, wi seinen einzelnen Mitgliedern, namentlich aber dem Obmann, wi ebührende Achtung und Shre erwiesen wurde. So mußte 1599 heini Gagsi von Dintiken dem Eegricht 5 ß gan, das er y Kind vm dan hl. Tauff bittet, vnd nitt hatt mögen en Hutt abzien, darzu vff dan ellbogen glägen". So dar das derselbe Heini Gagsi, welcher den 10. April 1597 um in A und 10 ß gestrasi wurde, weil er nicht allein gegen die Tause geschworen, sondern auch gesagt hatte, "der predicant sol zu m in Houw kon gan predigen, er heig das wil vsen zgan, dan er n Kilchen". Seine Achtung vor dem Prädikanten und seinem Amte nuß nicht groß gewesen sein; seine Gotteslästerungen und Unverschämtheiten wurden aber von der Ehrbarkeit nicht gleichgültig hinsenommen, sondern mit gehöriger Strenge bestraft.

"Den 16. Sept. 1603 marb vom Gegricht ber alt Jagli füger tym Herr landtvogt zu züchtigen erkeunt, wil er, als im Syn Sun ermanbt, das er Syn jüngeren Sun zum bätten heig, er kön sibt in ber Kinderler, antwortet: er könn bas bätten ban ber redicant; ber predicant müej bz buch vor ihm han, er ber börff sy nüt. Der Knab seit, er kön dän glouben it leren, er heig gär vil winkel".

Diese mit einer religiösen Gleichgültigkeit und Zuchtlofigkeit verbundene Geringschätzung des Prädikanten (S. Rummel) glaubte ie Ehrbarkeit nicht von sich aus abwandeln und bestrafen zu dürzien, sondern als ein schweres Vergehen gegen die Amtsehre des Ortsgeistlichen an den Landvogt zur verdienten Züchtigung überzweisen zu muffen.

Sohannes Gallei mit Sebastian Haste im Jahr 1698 Prädikant Bohannes Gallei mit Sebastian Haster, Wirth in Othmarsingen. Derselbe hatte ihn vor der Chorgerichtsversammlung mit Worten beleidigt und dadurch großes Aergerniß gegeben, daß er ihm mährend der Predigt "vif den Canyel zuschrie", und seit der Mitte des Ronats Januar bis zum 19. Juni 1698 — da das Chorgericht ich versammelte — weder die Predigten göttl. Worts hier angestet, noch auch kommuniziert, ja wider seinen geschwornen theuren ind dem Chorgericht nicht benge wohnet.

Als Grund feines Benehmens gegen ben Brabifanten gab er

an, "baß er im verwichenen Januario in einer Predigt von ben Berlumbberen nicht wenig seige betrübt worben".

Darüber ift erfannt worben:

- 1) "Daß er bem Predicanten wegen der beleidigung folle satisfaction geben und bekennen mit gegebener Hand, daß er (ber Predicant) der habenden Shren wehrt, und nichts anders von ihm muffe, als alles Shr, liebs und guts,
  - 2) baß er ihm wegen gehabten Röften folle erseten 1 Dublone;
- 3) daß er dem Herr Landtvogt sein Reitlohn bezahlen und 48 stund in der gefangenschaft abbugen solle;
- 4) baß er bem Unbervogt 1 Gl. und bem Chorgricht 2 Gl. entrichten folle".

"Gleicher maßen ift auch ber Mary härri Chorgerichtlich cenfuriert worden, daß er auch vor der gangen chriftenlichen Gmeind angefangen zu reden vnd mit dem wihrt zu diskutieren, er solle sein Recht zu dem bewußten Stull auffweißen, vnd soll dem Chorgricht geben 1 Gl. vnd 48 stund in der Gefangenschaft abbüßen".

Sebastian hasler mar Mitglied bes Chorgerichts. Das hinderte aber die "Ehrbarteit" nicht, gegen ihn mit aller Strenge einzuschreiten, die angegriffene Chre bes Prabifanten beftens zu mahren und die Störung des Gottesdienstes burch Buschreien auf die Rangel nicht nur mit einer leicht zu verschmerzenden Gelbstrafe, fondern mit einer entehrenden 48stundigen Gefangenichaft in dem choraericht lichen Gefängniß zu ahnden. Ueber die Ursachen des entstandenen Ronflifts belehrt uns ber ermähnte, ebenfalls mit Belb und Befangenschaft bestrafte Mary Barri, indem er dem aufbegehrenden Wirth und Chorrichter in's Wort gefallen ift und von ihm Beweise für feine Unsprüche an ben "bewußten Stuhl" verlangt hat. Es handelte fich mahrscheinlich um die Benutung eines Rirchenstuhles — vielleicht des Chorrichterweiberstuhls — burch die Krau Wirthin und ihre Töchter — die ihnen von anderer Seite nicht zugestanden werden wollte. - In der Biographie bes S. Rummel hat der Streit des Profoß hilfiker mit Untervogt Wiedmer in Othmarfingen bereits seine Stelle gefunden.

Bon einer berartigen Störung und Unterbrechung bes öffent=

lichen Gottesbienstes in der Kirche zu Ammerswyl weiß die neuere Zeit kein Beispiel anzuführen. Solche und ähnliche Auftritte scheinen gegenwärtig zu den Unmöglichkeiten zu gehören. Db aber, wenn sie wirklich vorkommen sollten, ohne daß der Pfarrer in seinen Predigten durch "Persönlichkeiten und Anzüglichkeiten" Anlaß dazu gesgeben, die heutigen Sittengerichte mit derselben Energie und Entsichiedenheit wie im Jahr 1698 zu ihm stehen würden, bleibt dahinsgestellt. Sehr wahrscheinlich würde man es ihm selber anheimstellen und überlassen, für seine beleidigte Amtsehre Satissaktion bei der zuständigen richterlichen Behörde zu suchen.

Einen mehr komischen als ernsten Einbruck macht die Klage bes Rifolaus Zehender, Bikar bei Joh. Gallei, gewesener Feldsprediger des alten Erlach'schen Schweizer-Regiments, der am 6. Juni 1709 Mary Engel von Ammerswyl, des Sari hansen Joggeli von Dintiken, wie auch des Wirths Knecht, Jakob Dößekel, vor die Sprbarkeit berufen ließ, um sie zur Berantwortung zu ziehen "über derzenigen Hunden-Wettz vnd ungemeinen ungeheures geheul, so Sie an der hl. Auffahrt von Lenzburg kommend, unterwegs vor vnd hinder dem predigkanten, der ihnen begägnet, verübet und begangen. Sind, als sie ihr fähler bekennt, mit christlicher Vermahnung zu einem heyligen wandel, wie auch zu haltung vnd feprung deß Sabbaths hingelassen worden".

Daß die Persönlichkeit des Prädikanten von den Angeklagten auf ihrem Heimwege von Lenzburg so wenig respektiert worden war, siel ebenso schwer in die Waagschale als der gerügte unheilige Wandel und die zensurierte Entheiligung des Sabathes.

Wie das Chorgericht den Präditanten gegen persönliche Beleidigungen und Amtsehrverletzungen fräftig in Schutz nahm, so
suchte es auch seinen einzelnen Mitgliedern und namentlich seinem
"Obmann", dem jeweiligen Untervogt in Othmarsingen, die
ihnen gebührende Shre unter den Kirchgenossen aufrecht zu erhalten.
Daß die Sinwohner von Othmarsingen sich allzu große Freiheiten
im Berkehr mit dem Untervogt Oswald hilfiker erlaubten,
konnte die Shrbarkeit in Ammerswyl nicht mit gleichgültigen Augen
ansehen, sie mußte bagegen einschreiten. "Uff gemälten tag (10. Dez.

1598) warben (so schreibt Samuel Rummel) bie von Ottmaffingen ermant, iren Undervogt Oswald Hilfifer yn besserem anfächen zhan und im schuldige er ze bewysen, in nit vs Verachtung vor frembben oder heimbschen lütten ze buzen, oder die überträtter warden myn Herr landtvogt verzeigt und angan warden".

Ob "die von Ottmassingen" diese Ermahnung des Chorgerichts zu Herzen genommen und in "Oswald Hilfiker" den Untervogt der Grafschaft Lenzburg von nun an vom "gemeinen Rilchzenoß" unterschieden und in besserem Ausehen gehalten haben, steht freilich nirgends geschrieben. Es hatte aber die Ermahnung ohne Zweisel den gewünschten Erfolg, da sie mit einer so folgeschweren und gefürchteten Drohung verbunden war.

Die Regierung in Bern hatte jebenfalls nichts dagegen, wenn die Chorgerichte ihr Augenmerk auch auf die häusliche Erziehung des nachwachsenden Geschlechtes richteten und darauf drangen, daß die Kinder ihren Eltern unbedingten Gehorsam leisteten und die gebührende Achtung und Ehrsucht bewiesen. Denn nicht nur mußte ihr als einer christl. Obrigkeit diese väterliche Einmischung der Ehrbarkeit in das Familienleben ihrer Unterthanen wohl gefallen, sondern sie durste von derselben den Nachwuchs getreuer und gehorsamer, gefügiger und unterwürfiger Landeskinder erwarten. "So wurden den 25. August 1594 etliche eltern ermant, ihre Kinder zu ermanen, das spinen Vatter und mutter sägen, und nit Hans, Petter 2c., oder Elsi, margredt, Sus 2c.

Das Verhältniß zwischen biesen Eltern und ihren Kindern scheiut ein allzu freies und ungebundenes gewesen zu sein und der Prädikant davon eine Lockerung und Auflösung der kindlichen Pietät und Chrsurcht befürchtet zu haben. Noch jest wären hie und da berartige Ermahnungen am Plaze. Aber wo fände sich das Sittengericht, das sich mit derartigen Spezialitäten und "Kleinigkeiten" befassen würde?

Weniger aus einem fpezifisch driftlichen und religios = tonfession nellen, als aus einem allgemein menschlichen, humaniftischen Grunde wurden in ber gleichen Bersammlung bes Chorgerichts "iren vil ermant, ihren Künen, Stieren, Roß 2c. nit menichen namen zu gan, von benen jn genampt Bych erstoufft ober erbuschet hand, wo bas von eim mee ghörtt wirt, fol Solches on alle wytter Ermanung mym Herr landtvogt anzeigt vnd fürbracht warben".

Gieng die Verletzung des Anstandes im gemeinen bürgerlichen Leben nicht ungeahndet aus, so wurde sie von der Ehrbarkeit um so strenger beurtheilt und bestraft, wenn sie in der Kirche beim Gottesdienst oder bei irgend einer gottesdienstlichen Handlung vorstam. Ja im Jahr 1592 wurde sogar Jakob Räzer von Ammers-wyl "vm 5 ß gestrafft, von wägen das er am Sonntag nach der predig vff däm Kilchhoff mit Sinem Letter, dem großen Räzer von Dintiken baldgett hat".

"Den 3. Juli 1597 ward Hanns Danner ber Eerichter om 5 f vom Gegricht gstrafft, daß er an einem eelichen hochzytt zu Ottmassingen überlutt glachett hatt, zum anderen mal als man dankett hatt".

Was wohl ben Chorrichter so zum Lachen gereizt haben mag? Im Jahr 1730, ben 22. Dezember, wurde Caspar Meier von Dintifen um 2 % gestraft, weil er 8 Tage vor dem heiligen Sonntag, "von Brent ganz berauscht", in die Predigt kommend, und gleich nach der Predigt bis zur großen Kinderlehr in die Gefangenschaft erkennt und darein gethan, austatt heimzugehen, sofort in die Kinderlehre gieng, "mit strauw in den haaren und zerfallenem angesicht".

Daß das Chorgericht Ammerswyl nicht nur unanständige, anstößige Handlungen, sondern auch unsittliche, das Schamgefühl verslegende Aeußerungen zu ahnden und zu bestrafen pflegte, beweist die Thatsache, daß den 1 Tag Brachmonats 1600 Baschi Danners Knächt, Jagli Cunzen Knächt und Hans Fügers Knächt, ein ieder vm 1 A gstrafft worden, vm etlicher ungebürlicher wortten willen, so si im bysyn etlicher Döchteren triben".

Welche Dimensionen würden die Berhandlungen der jetigen Sittengerichte annehmen, wenn nicht nur strafbare Vergeben gegen Religion und Sittlichkeit, sondern sogar unanständiges Betragen in

Wort und That von ihnen zur Berantwortung und Strafe gezogen werben mußten ? —

Das Chorgericht hatte eine boppelte Aufgabe zu erfüllen, eine negative und eine positive. Die negative bestand barin, die Sachen und Lafter zu strafen und zu unterbrücken, welche ber evangelisch=reformierten Religion zuwider find, die positive aber barin, bas religiöse und sittliche Leben ber Gemeindeglieder zu ftarten und ju forbern. Um sich feiner negativen Aufgabe ju ent: ledigen, machte es in den bisher angeführten Chorgerichtsfällen von ber ihm eingeräumten Strafbefugniß unumschränkten Gebrauch, verhängte über die Gottesläfterer, Rlucher und Schwörer, über die Spieler, Tanger, Saufer 2c. Belbstrafen, Befangnigstrafen, ben Berbfall 2c.; um seiner positiven Aufgabe nachzukommen, hielt es bie Rirchgenoffen zur Erfüllung ihrer religiöfen Bflichten an, verlangte von ihnen die Beilighaltung bes Sonntages, ben fleifigen Befuch bes fonn: und festtäglichen Gottesbienftes, die regelmäßige Theilnahme am heil. Abendmahl, Treue und Gehorfam gegen bie Grundfate ber evangelisch-reformierten Landestirche, und belegte ben firchlichen und religiöfen Ungehorfam mit entsprechenber Strafe.

Um zunächst von der Haltung des Sabbathes zu reden, welche das Chorgericht zu überwachen hatte, wollen wir aus der Berner Chorgerichts-Satung vom Jahr 1743 diesenige Stelle anführen, welche die Heiligung der Sonn- und Festtage den Gliedern der evangelisch-reformierten Kirche der Stadt und Republik Bern zur strengen Pflicht macht. Sie lautet: "Es soll sich männiglich der Unseren während der Predigen, Kirchgangs und Gebätten, so wol auf Sonn- und Feyr- als Bätt-Tagen, alles Zächens und Trinkens müssigen, auch niemand darzu statt und platz geben. Itm, alles Märkten, Tauschen, Sprüchen, Trölen, Appellatzen und unnöthigen Rath halten, soll an Sonn-, Feyr-, Fest- und Bättagen, sowol während als nach den Predigen und Kirchgang, gänzlich verbotten sein".

"Deßgleichen foll alles Karren, Fahren, Schlitten, Schiffen, Pflügen, Sänen, Mänen, Ginführen, Zaunen und bergleichen Feld

Arbeit und außerliche gemeine Tagwert an Sonn- und Feyttagen ganzlich unterlassen werden, bei zehen Pfunden unnachlässiger Buß".

"Jagen, Fischen, Spielen, Kurtweilen und andere betgleichen Wert, dardurch ber heilige Sabbath und Rube Tag in anderen Gebrauch verwendet wird, ben gleicher Straff, wie nächst hie obstaht".

Die Uebertretungen dieses im Jahr 1743 nicht nen erlassenen, sondern damals nur erneuerten Sabbaths: oder Sonntagsgesets, welche vom Chorgericht Ammerswyl beurtheilt und bestraft wurden, bestanden in der Entheiligung des Sabbathes durch verschieden en Arbeitsverrichtungen, durch Weinausschenken und Wirthspausbesuch während des vor- und nachmittäglichen Gottesdienstes, durch Kaufen und Verkaufen, durch Fahren und Karren, durch Jagen und Schießen; und sogar durch "Geldhöischen bei der Kirche", serner durch das Neusahrsingen und das "Nussen".

"Den 8. Sept. 1593 ward ber Siegrist om 5 f gstrafft, das er fin Kind zu Bredig zytt in die Kriefi gschickt hat".

"Den 7. Oftober 1593 ward Jochum Kafper vm 5 g gitrafft, bas er am Sonntag ju Predig zytt ben nußen nachgangen".

"Den 11. wynmonett 1601 ward Uli Martis frouw vm 10 g mym Herr landtvogt und 5 ß bem Cegricht gstrafft, bas fy am Sontag bi myl ber predig ir magiamen laffen wannen".

"Die schwarzenen und Zwieders Dochter gand iedes auch folch buf bas ju auch am Sontag by wyl ber predig ander lütten in gütteren vmmen gloffen und ops uff glasen hand".

"Den 26. Nov. 1699 ist Kafpar Härri von Dintisen und seine Frau um 1 A gestraft worden, darum, daß sie am Bettag Del nach Zürich getragen und nicht in die Predigt gegangen, sondern die versäumet".

Jebenfalls ift unter biesem, wie unter bem Bettag, wegen beffen Entheiligung Joh. Urech von Othmarsingen und seine Frau Elisabeth Groß ben 23. Sept. 1792 vor ber Ehrbarkeit in Ammers-wyl erscheinen mußten und um 6 B bestraft wurden, indem sie ben Gottesbienst in Ammerswyl nicht besuchten, sondern katho:

lische Zimmerleute in ihrem Taglohn arbeiten ließen und auf offenem Feld an der Straße Bohnen ablasen, der allgemeine Bet= und Bußtag zu verstehen, der in den reformierten Kirchen der Schweiz schon seit 1650 gefeiert wurde. Derselbe siel in der Regel auf einen Wochentag und zwar lange Zeit auf den Donnerstag.

"Den 1. August 1706 ist Chorgericht gehalten worden und ersichienen Kaspar Gehrig der Schnyder von Ammerswyl vnd gefragt, wo er vor 14 Tagen deß morgens den Gottesdienst besucht, hat sich anfänglich nit erinnern wollen, doch sobald gestanden, wie an ihn ist klag gethan worden, daß er während der Morgenpredigt Kirschen gewonnen. Sein Fehler ist eraggeriert worden darmit, daß Solches nahe auf der Kirche geschehen. Hat um Verzeihung gebeten und ist mit einer christlichen Vermahnung entlassen worden".

"Anno 1711 wurde des S. Gerigs Frau citiert, weilen fie nicht nur im hauß des Herrn sehr saumselig, sondern auch ohnlängst an einem sonntag gebachen. Wurde zu fleißiger Besuchung des Gottesdienstes ermahnt und vor fernerer Entheiligung des Sonntages ernstlich gewarnt".

Sin Jahr barauf wurde Hans Amweg, "weilen er an einem Sonntag gebachen", ebenfalls zitiert und auf bas Berfprechen hin, es in Zufunft nicht mehr thun zu wollen, mit einer guten Bermahnung bimittiert.

Wegen "Mäyen" in ber "Kählen" an einem Sonntag wurde Johannes Gehrig ben 24. Juli 1771 nebst einer Cenfur um 2 % angesehen.

In ben Jahren 1762, 1772 und 1790 wurde ber Müller von Othmarsingen, Ramens Melchior Wirz, vor das Chorgericht zitiert, weil er an verschiedenen Sonntagen hatte mahlen und Hanfreiben lassen. Das erste Mal konnte er sich mit lang anhaltendem Wassermangel entschuldigen, das zweite Mal wurde er um 5 %, das dritte Mal mit einem bloßen Verweis bestraft.

Im Jahr 1782 wurden wegen öfterer Entheiligung bes Sabbaths burch Lasttragen auf dem Räff Jakob Bogard — Nöpi — von Othmarfingen zwei Mal bestraft, beibe Mal um 2 %, nebst einem Zuspruch.

Den 6. Juni 1790 hatte es die Ehrbarkeit mit einem tropigen und resoluten Sabbaths-Schanber zu thun, nämlich mit Samuel Gehrig, bem Schuhmacher von Ammerswyl, ift aber auch mit ihm, wie mit allen Andern fertig geworben. Derselbe mat nämlich angeklagt und geftändig, nicht nur am hl. Kommunionstage por Pfingften, fonbern auch einige Sonntage porber mit einer Segeffen und einer hutten in Begleitung feiner Frau auf ein ent= ferntes Feld gegangen zu fein und für fein Bieh Gras gemäht zu haben. Weit entfernt, ju befennen, bag er gefehlt habe, und feinen Fehler zu bereuen, berief er fich barauf, bag Andere mit Rut= ichen und Chaisen fahren an Sonn- und Kesttagen, und andere Ginwohner von Ammersmyl auch grafen an diefen Tagen, ohne jedoch irgend Jemanden namhaft machen zu können. Er murbe um 2 🛭 Buße angelegt und außerdem streng zensuriert. Mit diesem Urtheil unzufrieden, verlangte ber Schuhmacher eine Abschrift aus bem Sittengerichts-Manual, die ihm nur auf ausbrudlichen Befehl bes Landvogte zu verabsolgen beschloffen murbe. Darauf schickte er bem Pfarrer den Ortsweibel und ließ ihm die Abschrift ber chor= gerichtlichen Erfanntnig abforbern, welches "harte, unverschulbete und gefet midrige Betragen bie Chrbarfeit bem Lanbvogt ehrerbietigft zu klagen fich veranlaßt fab, "went bas Un= sehen einer Chrbarkeit nothwendig bei Zebermann in Berachtung tommen murbe, wenn ein Jeder ohne Grund und eigenmächtig ben Dorfweibel gegen ein von ber hohen Oberkeit gesettes Tribunal gebrauchen könnte".

Wir zweifeln nicht baran, daß der um seine Intervention ansgerufene Landvogt dem renitenten und revolutionären Schuhmacher nicht werde den Kopf gehörig zurecht gesetzt haben, erblicken aber in dieser offenen Auflehnung eines schlichten Bürgers und Untersthanen gegen die Sprbarfeit und den Prädikanten die deutlichen Spuren des von Frankreich ausgegangenen Geistes politischer und religiöser Freiheit, welcher auch in kleine Landgemeinden des alten Kantons Bern anfieng einzudringen, die er, sich immer allgemeiner

und weiter verbreitend das seit Jahrhunderten bestandene Berhältniß zwischen den gnädigen Gerren von Bern und ihren gehorsamen Unterthanen auflöste und auf dem politischen Gehiete seue großartigen Beränderungen und Umwandlungen hervorrief, welche die französische Revolution zu einem welthistorischen Ereigniß der größten Bedeutung gemacht hat

Derfelbe Samuel Gehrig, Schuhmacher, von Ammerswyl, wurde ben 8. Juli 1792 noch einmal vor das Chorgericht zitiert und mit einem Verweis bestraft, weil er Sonntags den 1. Juli mit ber Segessen im Porf an der Landstraße zu Jedermanns Aergerniß ben Hagg abgehauen.

Er scheint sich in ber That weuig aus bem Sonntag gemacht und sowohl ben Prähikanten als die Shrbarkeit absichtlich geärgert zu haben.

Im Jahr 1714 befahl die Regierung von Bern, der Jakobstag soll zum Dank gegen Gott für den am 25. Juli 1712 von den Bernern über das Heer der katholischen Kantone unter Billmergen auf der Langelen errungenen Sieg festlich begangen und mit einem Gottesdienste gefeiert werden. Das Arbeiten an diesem Tage war so streng verboten als an einem Sonne oder Festtage und wurde vom Chorgericht als ein förmlicher Sabbathsbruch strenge bestraft.

"Den 3. August 1749 wurde vor Chorgericht beschickt Anna Marey Meyer von Dintisen, die verklagt war, daß sie die Jakobsteyr so liederlich in acht genommen, daß sie, während daß andere zur predigt sich verfüget, mit der Sicheln auf's Feld gegangen, auch sich nicht davon abmahnen laffen, erkennt, daß sie andern zum exempel vud Verhütung künfstig dergleichen Mißbrauchs sollte einiche Stund in chorg. Gesangenschaffteingesperrt und nach einer guethen censur nachwerths dimittiert werden. — So geschehen"

Im Jahr 1760 jag die "Chrbarkeit" wegen bes gleichen Bergebens zu Gericht über Samuel Meyer, Lorgefetter ober Richter, von Dintiken, welcher ben von M. G. H. gebotenen Jakobs ober Siegsfyrtag so sehr zu seiern vergessen, daß, er best Morgeus

von Haus weg burch Billmergen mit einem Fruchtwagen gefahren und so Anderen mit seinem Berhalten Anstoß und Aergerniß gegeben. Der Angeklagte, den 3. August 1760 vor den Schranken des Chorgerichts kehend, wollte sein Bergehen damit entschuldigen, daß es Frucht gewesen aus dem Schloß Lenzburg und daß er dieselbe am 25. Juli dem Käuser in Aesch zu bringen versprochen habe, ohne zu wissen oder daran zu denken, daß es Jakobstag sei. "Allein da man sillicht — so schreibt Prädikant Samuel Städlin — mit dieser Unwissenheit den eigennut und interesse bedecken wolthe, da er als Vorgesetzer, und dan als Dintister den Sieg by diesem Dorf und zu dessen und sich dessen und bessen mit guethem exempel vorgehen und sich dessen wohl dankbahrlich erinnern sollen, ward Er anderen zur künsstigen Wahrnung mit einer Kleinen censur, auch einer Kleinen Bueß von 2 Angesehen und dimittiert."

Das Bergehen bieses Samuel Meier erschien ber Shrbarkeit um so strafbarer, als berselbe Mitglied bes Chorgerichtes und Vorsteher ber Gemeinde Dintiken war, beren Einwohnerschaft sich zum besonbern Dank gegen Gott für ben Sieg bes Berner Heeres am 25. Juli 1712 verpflichtet fühlen mußte. Die kleine Censur und die kleine Gelbbuße hatte er daher wohl verdient.

Außer diesen beiden Bestrafungen wegen Entheiligung des Jakobstages kommen im Sittengerichts-Manual von Ummerswyl keine andern Fälle mehr vor. Die Feier dieses Tages wurde schon im Jahr 1787 wiederum abgeschafft, ohne Zweisel im Interesse des komsessionellen Friedens.

Wie an ben Sonn- und Fefttagen jebe Arbeit, wenn sie nicht ein Wert ber Noth war, strenge verboten und untersagt war, so galt auch alles Kaufen und Bertaufen, alles Handeln und Feitschen an Sonn- und Festtagen als ein Sabbathsbruch, ben die Ehrbarkeit nicht ungeahndet hingehen ließ.

Den 8. Herbstmonat 1588 mard fogar Jatob Razer um 5 Schilling bestraft, "bz er am Sonntag vor der predig bi ber Kilchen galt ghöuschen".

Er mochte wohl zufällig einen Schuldner ang etroffen und ben-

selben an die Bezahlung seiner Schuld erinnert haben. Das wurde als ein Sabbathsbruch angesehen und bestraft, da es an einem Sonntag vor der Predigt, und zwar bei der Kirche geschah.

Den 17. Christmonat 1775 wurden Marti Birz und Joachim Wirz, sein Sohn, nebst dem Audolf Bossert, sämmtlich von Othmarsingen, wegen einem an einem Sonntag geschlossenen Kauf vor Chrbarkeit zu einer Geldbuße, ein Jeder zu 1 V verfällt.

"Den 31. dito wurde eben dieser Rudolf Bossert wegen einem anderen Kauf, den er an einem Sonntag mit dem 36. Meyer, Reusch, von Othmarsingen geschlossen, mit 2 & Buße angesehen, der 36. Weier aber, weil er minder strafbar war, mit 15 Kreuzer".

"Den 18. Mai 1783 standen mehrere Dintiter und Othmarfinger vor Chorgericht, angeklagt, mit dem ebenfalls anwesenden Hans Urech Dietschi, Rleinmetzger, von Lenzburg, an einem Sonntag um Kälber gehandelt zu haben. Da einer derselben, nämlich Hans Urech Dietschi, die That zwar bekannte, aber ihre Strasbarkeit nicht zugeben wollte, so wurde erkennt, M. G. H. Landvogt den Anspruch zu überlassen, ob er im Fehler sei oder nicht? Die Audern giengen strassos aus, da sie ihren Fehler erkannten und bereuten, und in Bezug auf Hans Urech Dietschi erkannte Landvogt Mutach, "die Sach nicht weiter zu äfern".

Auch die Chrbarkeit hörte von dieser Zeit an auf, dergleichen Sachen zu "äfern", wenigstens vermeldet das Sittengerichts- Manual keine Verhandlung und Bestrafung mehr wegen Sabbathsschändung durch Kaufen und Verkaufen, Handeln und Feilschen. — Der Kleinmetzer Hans Urech Dietschi von Lenzburg stand unzweiselhaft auf der Höhe feiner Zeit und die Chrbarkeit in Ammerswyl konnte von ihm lernen, welche Stunde es an der Uhr der Weltgeschichte geschlagen habe.

Schießen und Jagen an ben Sonn: und Festtagen murbe von bem Chorgericht als Sabbathsbruch angesehen und bestraft. "Den 8. Herbstmonat 1588 ward ber schnider Jochum Casper von Ottmessingen vm 10 ß gstrafft, dz er zur zyt ber predig ins Holzgangen gan schießen".

"Den 17. Dezember 1702 hat man Chorgricht gehalten, bavor

erschienen Caspar Meyer, ein nichtswehrter gesell. Disem ist neben seiner allzugroßen Sinläßigkeit im Gottesdienst vorgehalten worden, daß er am H. Sonntag, in mährendem Gottesdienst auff die jagd gangen, welches er gelaugnet und überzeuget worden, so daß er bekennen mußte; nach langer Vorstellung seiner vielfälztigen Gottlosigkeit und Vermahnung zu ernstlicher Buß ist er gezstrafft worden umb 1 8".

ĩ.

Dieser Kaspar Meier muß ein leibenschaftlicher Jäger gewesen sein und trothem, daß er ein nichtswerther Gesell war, doch eine Frau gefunden haben. Denn ungefähr 32 Jahre später, nämlich ben 31. Oktober 1734 erscheint berselbe wieder vor Chorgericht Ammerswyl und zwar mit seinem Sohne, angeklagt, etliche Sonntage vorher Dachsen gegraben zu haben. Beil er aus der gleichen Ursache auch schon vor Chorgericht zitiert worden und wohl versprochen sich zu bessern, sein Versprechen aber nicht gehalten, zudem diese sogenannten B.... sonsten an Sonntagen zu jagen ziemlich gewohnt sind, wurde er scharf censuriert und verfällt, dem Chorgericht 1 A, den Armen aber 2 A Buße zu bezahlen, mit der Drohung, falls sie noch einmal wiederkommen, nach "aller scherpfe" mit ihnen zu versahren und sie dem Landevogt zu verleiden.

Alles "Karren und Fahren" — bie regelmäßigen Gütersuhren auf den Landstraßen waren von diesem Berbote ausgenommen — gehörte an den Sonn= und Festtagen unter die verbotenen Dinge, und darum wurde Audolf Müller von Dintiten den 8. Herbstmonat 1782 um 5 % gebüßt, weil er mit einem Wagen nach Besendigung der Predigt durch Ammerswyl und Dintiten durch die Kirchgänger hindurchgesprengt und nach Dintiten gesahren.

Daß Diejenigen, welche an ben Sonn: und Festtagen mit Rutschen und Chaisen suhren, also "die Herren" — nicht auch vor die Ehrbarkeit berusen und bestraft wurden, brachte, wie wir erzählt haben, den Schuhmacher Samuel Gehrig von Ammerswyl gewaltig in Harnisch, und vom Standpunkt der strengen Gerechtigkeit und Unpartheilichkeit aus betrachtet, hatte seine Ginrede auch

einige Berechtigung, wiewohl fie ihm von ber Chrbarfeit als eine Annahung und Unverschämtheit ausgelegt wurde.

Das Ausschenken von geistigen Getränten und bet Wirthshausbesuch mährend bes vor- und nachmittäglichen Gottesbienstes wurde als eine Sabbatheschendung ansgesehen und vom Chorgericht Aummerswyl angemessen bestraft.

So wurde ben 25. Mai 1788 Rubolf Lüpold, Wirth in Othmarsingen um 10 % gestraft, weil er am ersten hl. Pfingstsonntag während bem nad,mittäglichen Gottesdienst ungeachtet aller vorhergegangenen öffentlichen Warmungen Wein ausgeschenkt hatte; und Samuel Meyer, Wirth von Dintiten, aus dem gleichen Grunde um 5 %.

Ein Jahr nachher wurde berfelbe Wirth R. Lüpold um 5 A beftraft, weil er ben 4ten Oftober 1789 nahrend bes nachem ittäglichen Gottesbienstes verschiedenen Personen von Narau und Othmarsungen Wein ausgeschenkt. Da er nachgerade seinen Fehler erkannte und bereute, wurde ihm die Strafe nachgelassen. —

Bei ber Wachsamkeit über die Beilighaltung bes Sabbathes stellte sich bas Chorgericht nicht allein auf ben allgemein driftlichen, religiös-sittlichen Standpunkt, auf ben Boben bes göttlichen Besets alten und neuen Testamentes, fonbern es handelte im flaren Bewußtsein, ein Organ ber evangelischereformierten Landes: tirche zu fein, und nahm in dieser Eigenschaft gegen die romischtatholische Kirche eine entschieden oppositionelle Stellung ein. Bar der Wirthshausbefuch mährend des vor- und nachmittäglichen Gottes bienftes an und für fich fcon ein ftrafbares Bergeben, fo erhöhte ber Umftand bie Strafbarteit biefer Sabbathsichandung gang be beutend, daß fie in fatholischen Gemeinden und Wirthshaufern bet Nachbarichaft und Umgebung von reformierten Rirchgenoffen be gangen murbe. Die Ehrbarteit erblickte barin eine Schanbe und eine Schmach, die ber gangen evangelifchereformierten Rirthe angeibat werbe, eine Bloßstellung berfelben in ben Augen ber Ratholiten, und ahndete baher biefes Aergernig jeweilen auch mit besondenen Rachbrud und großer Strenge. Go tam ben 10ten Mugust 1717 Hand Jakob Hilfiter von Othmarsingen nicht mit einem bloßen Berweise ober mit einer Geldstrase bavan, sondern mußte zweimal vierundzwanzig Stunden in die chorgerichtliche Gesangenschaft gehen, weil er zu Rägenwyl den Sabbath schändlich entheiligt hatte, indem er zu großer Aergerniß allerhand Unsug mit Schlägerei und unporsichtiger Losschießung einer Flinte in der Wirthskube angestellt. Noch im Jahr 1791 nahm es das Chorgericht in diesem Punkte sehr genau und verurtheilte den 27. Hornung den Id. Meier, Küser und Iohanna Wüller, sein Sheweid von Dintisen, ihn zu 2, sie zu einer Stunde Gesangenschaft, weil sie Sonntags den 13. Februar im Freismt, in der Tieffertmühle zur Uebermaaß getrunken und wegen der Bezahlung mit dem Wirth Streit gehabt.

In bem Berbote ber Berner Regierung, romisch = fatholische Beiber zu heirathen, welches in ber Berner Chorgerichtsfatung vom Jahr 1743 enthalten ift und wortlich fo lautet: "Solche Beurath mit römisch tatholischen Beibern follen in Unferen Landen nimmer gedulbet werben; mann fich aber Jemanden ber Unferen bermagen vergeffen murbe, bag er außert Unseren Landen eine jolche Berson ehlichen murde, follen fein Baterland, fammt allem bannembero in- und außert Landes fliegenden Benog vermurtt haben, auch fein habendes But ju Unfern Oberfeitlichen Sanden confisziert, er aber instünftig in Unferen Landen etwas bu erben unfähig fein", ftellt fich bie bohe Lanbesobrigfeit auf einen rein koufessionellen Standpunkt und weist bamit auch ben Chorgerichten die Stellung an, die sie gegenüber der kath. Kirche einzunehmen hatten. Der Bruch mit der fatholischen Kirche follte ein, vollkändiger sein und mit der Durchführung der Grundsätze der evangelisch-reformierten Kirche Ernst gewacht werden. Paritätische Chen kamen im alten Kanton Bern nach der Reformation oft vor; die "gnädigen Herren von Bern" erblickten aber in diefer Berbindung reformierter mit katholischen Brautleuten ein Bergeben gegen die evangelisch-reformierte Kirche selber, eine Berleugnung und Geringschätzung ber bekenntnißgemäßen Grundsätze, von denen, die Reformation ausgegangun war, nub verboten ihren

Unterthanen die Che mit tatholischen Beibern bei fchwerer Strafe. Gegen die Berheirathung reformierter Beiber mit Katholiken machten fie teine Ginmenbung. Dafür hat die tath Rirche aber auf ber anbern Seite auch ju forgen verftanben, bag ihre Gemeinben nicht mit reformierten Weibern überschwemmt murben. - Doch tommen unter ben 24 Källen von paritärischen Chen, welche vom 4ten Wintermonat 1588 bis zum 18. April 1608 in Ammerswyl eingesegnet wurden, auch einige vor; in benen die Braut aus ber Kirchgemeinde Ammerswyl gebürtig, also reformiert mar, und ber Bräutigam einer fatholischen Gemeinde angeborte, zum Beweis, daß bie tonfessionellen Gegenfate sich erft spater in bem Grade scharften, wie fie aus bem angeführten Berbote ber Berner Regierung une entgegentreten. In bem Beitraum von 20 Jahren find 24 paritätifche Chen eine verhältnißmäßig große Bahl und wer weiß, ob ohne ben von oben berab mit fo großer Strenge jur Anwendung ge: brachten Confessionalismus die Bahl ber parit. Ghen fich eber vermehrt als vermindert und die evangel ref. Rirche baburch mehr gewonnen als verloren batte? Die fatholischen Ortschaften Bosmyl, Ermenfee, Bufiton, Rlingnau, Billmergen, Sins, Silfiten, Angliten, Magenmyl, Sägglingen, Stuß: lingen, Sarmenstorf, Baltenfdmyl, Bembronn, Staret ichmpl, Tägerig und Sornugen werben entweder als Seimath: ort bes Bräutigams ober ber Braut genannt. Der einsegnenbe Pfarrer mar Samuel Rummel, welcher im Jahr 1613 gestorben ist. — Nach bem Jahre 1608 findet fich in den Sheregistern von Ammerswyl bis in die neuere Zeit feine einzige pari: tätische Che mehr verzeichnet, woraus bervorgeht, bag bas Berbot, römisch-fath. Weiber zu beirathen, weit hinter bas Sahr 1743 zurückgeht und ftrenge gehandhabt murbe.

Die Katholiten blieben ihrerseits aber auch nicht zurud, ihre Abneigung gegen die Reformierten an den Tag zu legen und ihre Theorien von der allein seligmachenden katholischen Kirche zur Geltung zu bringen. Das Sterberegister von Ammerswyl enthält einige Beispiele religiöser Intoleranz gegen verstorbene Angehörige der reformierten Confession, welche unsere

tatholischen Nachbarn in Villmergen und Angliken in den Jahren 1693 und 1694 gegeben haben. "Den 10ten Juli 1693 — so erzählt Prädikant Johannes Gallei — ist zu Lillmergen ein vierzjähriges Knäblein, Namens Hans Joggeli Wettstein, gebürtig zu Wädetschwyl in dem Zürich Gebiet, so dem Almosen nachgezogen, gestorben, und auf Begehren und Anhalten seines "armen brüderlis Joggeli Wettstein", der seinen verstorbenen Bruder nit ohne große Wähe von Villmergen nach Othmissingen getragen, auch daselbst den 11. Juli begraben worden; weilen die zu Villmergen den Verstorbenen nicht haben wollen vff ihren Kirchhof bezgraben, es seyge dann, daß dieser Neberlebende papistisch werde, weilen er aber sich dazu nit wollte verstehen, sagten sie, so seyge er des Teufels und schlugen ihm die Begräbniß ab."

Sinen ähnlichen Beweis von religiöser Intoleranz lieferten ein Jahr später unsere kath. Nachbarn in Angliken, indem es im nämslichen Todtenrobel heißt: "Den 9. März 1694 ist Melcher Studer von Wattenwyl, Bernergebiets, zu Angliken, im freien Amt gestorben, so sich hievor zu Cannstatt im Wittenberger Land als ein Hindersäß und Weber aufgehalten — laut seinen, hinter ihm gestundenen Attestationen, weilen aber die zu Angliken ihn nicht wollten zu Villmergen begraben, ist er dort auf einem Schlitten abgeholt, allhar geführt und begraben worden."

Als eine bem Katholizismus gemachte Conzession sah es bas Chorgericht an, wenn Angehörige ber Kirchgemeinde Ammerswyl sich in gewissen Fällen an die Bäter Kapuziner um Hülfe und Beistand wendeten. Noch jett stehen bei vielen Resormierten diese Affilierten des Franziskaner-Ordens in hoher Achtung und werden von ihnen als Geisterbeschwörer in Fällen von Krantheiten zc. aufgesucht und um ihre Dazwischenkunft angesprochen. Daß "sie mehr können" als andere Leute, war einst eine allgemein verbreitete Ansicht unter dem Bolk, und darum darf man sich nicht darüber wundern, daß noch im Ansang des 18ten Jahrhunderts vor dem Chorgericht Ammerswyl Leute erscheinen und bestraft werden mußten, "weil sie gottloser Weise zu den Capuzinern um verbotene Hülfe

gelausen". Am 11. Februar 1724 ist vor das Chorgericht Ammers: wyl citiert worden der Decker Joggi von Dintiken und befragt, ob er nicht wegen etwas ihm gestohlenes Kirsenwasser gottloserweiß zu den Kappucinern um verbotene Hilf und nicht selbiges wieder zu bringen nach Bremgarten gelossen, hat zwar die That gestanden, aber daß er hierin, ungeachtet alles Vorstellens gefählt, nicht bestennen wollen, beswegen die Sach dis nächstes Chorgericht ausgeschoben worden. Den 12ten Februar ist vorgedachter Decker Joggi von Dintiken wiederum ettiert und befragt worden, ob er seines begangenen Fehlers halber noch auf voriger Weinung set, so hat er dießmahl gefählt zu haben bekennt, und um Grad angehalten, ist neben einer scharpsen Censur, Andern zum Exempel um 1 Gl. gestraft worden."

Wenn das Chorgericht diesen Decker Joggi von Dintiken wegen seines Gangs zu den Kapuzinern in Bremgarten censurierte und um 1 Gl. büßte, so dachte man im Jahr 1743, also 19 Jahre nachher, über diesen Kunkt in Bern nicht anders, sondern seste in der damals vom Großen Rathe erlassenen Chorgerichts. Sazung folgendes sest: "Die mit Warsagen, Beschweeren, Wundsegen, Waffen-Verbinden, Seguerenen und dergleichen Betriegereyen, als von Gott dem Herrn verbottenen Zauderen umgehen, auch die in allerlen Krankheiten, Unfählen, Verlust und Wiber-wärtigkeiten ihrer Personen oder Guts halben, Hilf und Rath bei ihnen suchen werden: Sollen nicht allein vor Chorgericht beschickt, um Gottes Wort darum gestrafft, und ermahnt werden, davon abzustehen, sondern ein Mannepersohn zwanzig und ein Weidspersohn 10 A Buß geben für das erste mahl 2c."

Dennach ware ber "Defer Joggi" von Dintiten mit feinem scharfen Berweis und feiner Gelbbuge noch gut weggetommen.

Den 9. Juni 1776 wurde Samuel Marti, Sedelmeisters, von Othmissingen, weil er seines Brubers Frau Namens Regula beschulbigt, daß sie ihm eine Kuh verheret, und er der hochoberteitl. Verordnung zuwider zu Zaubern und Zauberkünsten seine Zustucht genommen, nach vorhergegangener Privatunterweisung, über die Sündlichkeit bessen, die man in Rücksicht auf ihn sehr nöthig ge-

funden, bestraft, und ermahnt, die Feindschaft abzulegen und fich zu verföhnen."

Obschon in diesem Falle die Kapuziner nicht genannt sind, so ist es doch mehr als wahrscheinlich, daß auch sie den Bann lösen nußten, den die "Here Regula" auf die Kuh des Seckelmeisters von Othmarsingen gelegt hatte.

Ein besonderer Stein des Anstoßes war dem Chorgericht Ammerswyl der Besuch der katholischen Kirchweihen durch Ans
gehörige der reformierten Konsession, und bei der Bestrafung der
sogenannten "Kilbigänger" stellte es sich jeweilen auf den Standpunkt einer spezisisch reformierten Kirchenbehörde. Es wollte nicht
allein die Entheiligung des Sabbathes durch Tanzen und Trinkgelage bestrafen, sondern vorzugsweise die Theilnahme an den Bolksbesustigungen der Katholiken in der Nachbarschaft und Umgebung
ahnden und dadurch auch verhindern.

Die sogenannten Kirchweihfeste ober bie "Kilbenen" spielen in ber Reihe ber tatholisch-kirchlichen Feste eine bedeutende Rolle. Sie haben burchaus ben Charafter ber Fröhlichkeit.

Urfprünglich sind sie die Jahresseier der einzelnen katholischen Kirchen, die irgend einem Märtyrer oder Heiligen dediciert wurden. Dr. Heinrich Alt sagt in seinem Wert über den christl. "Cultus" von den Kirchenweihen solgendes: "Eusebius berichtet (vit. const.) aussührlich über die glänzende Sinweihung der Kirche, die der Kaiser Konstantin zu Jerusalem auf Golgatha hatte erbauen lassen, und das noch jeht alljährlich am 14. Septbr. geseierte Fest der Kreuzerhöhung war zunächst nur das Jahressest iener Kirchenweihe.

Wie dort, so wurden auch anderwärts zu einer solchen Feier mehrere Bischöse eingeladen, um bei dem sestlichen Gottesdienst, der in der Regel mit dem Gesang des 30. Psalms begann, Festzeden zu halten, die theils den Heiligen, denen die Kirche dediciert wurde, theils dem Erbauer derselben galten, woran sich Gebete anschlossen, in denen der Segen des Herrn für das neue Gotteshaus, seine Diener und die Gemeinde ersteht wurde. Nach Beendigung der kirchlichen Feier fand die Vertheilung von Almosen an die Armen statt; es wurden zu Ehren der eingeladenen Gäste prächtige

Gastmähler veranstaltet, und gerne gestattete man auch bem Bolt, an diesem Tage nach seiner Weise zu jubeln und fröhlich zu sein.

Die Sahresfeier tonnte natürlich nicht benfelben glanzenden und festlichen Charafter behalten, wie die erste Kirchenweihe. Aber der Jubel des Boltes blieb immer ziemlich derfelbe, und Gregor der Große, der bei all' feinem Gifer für die Kirche den vormals beidnischen Bölkerschaften feine Freude, die sich irgend mit dem Christenthum vertrug, ftoren ober rauben wollte, gab ben angeljächfischen Bischöfen Augustinus und Mellitus die ausdrückliche Anweisung, daß fie dem Bolf immerhin gestatten follten, neben den aus Beidentempeln in driftliche Rirchen umgewandelten Gottesbäufern Laubhütten zu errichten, statt den vormaligen heidnischen Opfermahlzeiten am Kirchweihfeste ein beiteres driftliches Festmahl zu halten, und die Thiere, die man foust dem Teufel geopfert hatte, mit Bebet und Danksagung felbit zu verzehren. Das Bolt ließ fich bergleichen natürlich nicht zweimal sagen, und in Kurzem waren reichbefette Tifche und Luftbarkeiten aller Urt ein nothwendiges Requifit jedes Kirchenweihfestes. Um Morgen wohnte man mit mehr ober weniger Andacht bem firchlichen Gottesdienft bei, und vom Rachmittag an überließ man sich einer oft zügellosen Lust und Frende, wie es noch heutigen Tages bei ber fogenannten Kirmeffeier ber Kall ist".

Die Mittel, welche in frühern Zeiten angewendet wurden, um den Besuch der katholischen Kirmessen durch die Resormierten zu verhindern, haben sich als fruchtlos bewiesen und die neuen Sittengerichts-Manuale der hiesigen Kirchgemeinde weisen kein einziges Beispiel davon auf, daß sog. "Kildigänger" vor die Shrbarkeit beschieden, censuriert, oder auf irgend eine Weise chorgerichtlich bestraft worden wären. Geht man weiter zurück, so sindet man im Jahr 1596 von der Hand des schon genannten Samuel Rummel ben ersten Fall verzeichnet, in welchem ein Angehöriger der Kirchzemeinde Ammerswyl wegen eines solchen Vergehens vom Chorzericht bestraft wurde. Ultima die Februarii des genannten Jahres ward Hans hilfiter der Weibel um 1 K dem Eegricht ghörig, vm 2 K mym Herr Landvogt ghörig gstrafft, daß er zu Hägglingen

banget. - Im Jahr 1698, alfo 102 Jahr fpater, tommt, ba bie Chorgerichts-Manuale von 1613-1698 fehlen, erft wieber eine Bestrafung burch bas Chorgericht wegen Besuch einer Kirmeg vor. Den 27. November biefes Jahres ftanben mehrere Danne: tmb Weibspersonen von Ammerswyl und Othmarfingen vor bem Chors gericht, angeflagt und geständig, an ber Bagglinger und Mellinger Rilbi Theil genommen zu haben. Sie wurden mit einer Gelbftrafe belegt, die "Anaben" mit 10 Schilling, die "Meitli" mit 5 Schils ling. Es ift fcmer zu glauben, bag in bem langen Beitraum von 102 Jahren tein einziger Angehöriger ber Kirchgemeinde Ammerd= wyl das Berbot übertreten habe. Wahrscheinlich murbe in diesem Bunfte fortwährend eine strenge Praxis geubt, wobei jedenfalls viel barauf antam, wie ber jeweilige Berr Brabifant bie Sache angesehen und angegriffen hat. Mancher Fall von Uebertretung des Berbotes mag nicht zur Kenntniß bes Präbikanten gekommen fein und gar oft fehrt in ben Sittengerichtsmannalen die Phrase wieder: "von blefer Byt an ift alle 14 Tage ein Stillftand (Umfrag) gehalten, aber nichts Chorgerichtliches angebracht worden." Später wieder= bolen fich die llebertretungen des Berbotes häufiger und bas Chorgericht mußte mit immer größerer Strenge gegen die Fehlbaren einschreiten. So erschienen schon im Jahr 1702 ben 29ten Oktober por bem Chorgericht: "Bans Joggli Gehrig, bes Chorrichters Sohn und Berena Gehrig, feine Schwester und Sans Amweg, der Jung. welche ben Gottesdienst verfaumt und ber Rirchweih zu Mellingen nachgeloffen, fo fie aber hartnädig gelengnet, bis fie überwiesen murben, beswegen nach vorgehaltenen Gehlern und Ginicharfung ber Befferung, find bis auf den Abend in die chorgerichtl. Gefangen= schaft erkannt worben." 3m Jahr 1717 und zwar in ben Monaten August und September mußte sich bas Chorgericht drei Mal wegen Rilbigangern verfammeln und Strafen über fie verhängen. Etlichen von Othmarfingen murbe ernstlich jugesprochen, fich bes Wirths. haufes in Magenmyl megen Aergerniß und aus Beforgung großen Unheils ganglich zu enthalten, welches sie auch versprachen. Sahr 1722 den 23ten August ift dem Lebenschmied Suber gu Othmarfingen vom Chorgericht vaterländisch ber Marich gemacht worden.

Er wurde befragt, "warum er sich in ber Gemeinde gesett, ohne Begrüßung des Prädikanten oder Borgesetten und bis dato mehr als ein Jahr lang die Predigen mehrentheils die underwysigen aber gänzlich mit siner Frauen underlassen, auch von der Tasel des herrn die 2 letten Mal entäußert, indessen sich als ein ruchloser Mensch mit Besuchung der päpstlichen Kilbenen, mit Fluchen, ja mit Teufelskünsten sich verhalten, weil er nun das Meiste gestehen müssen, als ist er neben scharpfen Zusprechen 24 Stund in die chorgerichtl. Gesangenschaft erkannt und Ime verdeutet worden, sich nach Verstließung 14 Tagen von Othmarsungen und aus der Gemeind fortzumachen, — so hernach auch geschehen."

Wo nähme heut zu Tage ein Sittengericht die Macht her, einen Niedergelassenen aus der Kirchgemeinde wegzuweisen und welche weltliche Behörde würde zu einer folchen Wegweisung Hand bieten, wenn sie nur mit Vernachlässigung des Gottesdienstes und mit Besuch der papstlichen Kilbenen motiviert werden könnte?!

Am 11ten Februar 1724 wurden 3 Manns= und 2 Weibspersonen von Dintiken vom Chorgericht bestraft, weil sie den
30. Jenner zu Villmergen in der Tanzstube gewesen. Zwei
Jahre später, den 8. November 1726 wurden von Othmarsingen
16 Personen bestraft, weil sie am 4ten Augst an der Kilbi zu
Mägenwyl gewesen. Sie waren bereits im Schloß abgestraft worden,
"da sie gleich andern Tänzern in der Grafschaft nach der schönen
Gewohnheit, neben einem piecetli oder 5 ß Buß, einen Tag lang
reiten müßen." Zwei Jahre später, nämlich den 25. Jenner 1728,
kamen wiederum die Dintiker an die Reihe, indem mehrere Mannsund Beibspersonen wegen Theilnahme an der Kilbi zu Villmergen
und Högglingen vom Chorgericht abgestraft wurden, fünf Jahre
nachher, den 6. Dezember 1733, wurden 8 Personen von Othmarsingen vor Chorgericht beschickt und bestraft, weil sie die Kilbi zu
Mellingen besucht und damit große Aergerniß gegeben haben.

Es scheint, daß die papftl. Kilbenen um so fleißiger und zahlereicher von Reformierten aus der Kirchgemeinde Ammerswyl besucht wurden, je strenger der Prädikant und das Chorgericht gegen diesen Unfug einschritt. Die Ermahnungen und Vorstellungen des Prädik

kanten an die Kilbiganger werben immer langer, ftrenger und fcbarfer, und er tann es immer weniger leiben, bag feine Pfarrkinder sich an papistische Orte begeben, um sich baselbst luftig zu machen. Gin Prabitant, ber bie biefige Bfarrei mit ben beften Ausfichten in Bezug auf ben fittlichen Buftand angetreten, bemerkt im Sittengerichtsmanual: "Wit Anfang biefes Rabres fieng es an ftrub usgufeben." Im September 1737 wurden wieber mehrere Mannsund Beibspersonen von Othmarfingen vor Chorgericht citiert, weil fie por etlich Wochen die fo vielfältig verbotene Chilbi ju Magenwoll und Büeblikon besucht hatten, und auch bei diesem papistischen Tangwejen und Entheiligung bes Sabbathe fich eingefunden, und bestraft. Es murbe ihnen vorgehalten, bag vor etlich Jahren wegen eines großen Tumultes zu Mägenwyl vom damaligen Amtsmann zu Lenzburg ben Unfrigen bei 50 % Buf feie verboten worben, daß hinfür an keinem Sonntag mehr Jemand nach Dlägenmyl und drgl. papistische Orte fich begeben wolle. - Sieben Sabr lang hatte nun bas Chorgericht Hube, indem es erft im Sahr 1744 wieder Rilbiganger bestrafen mußte. Bemertenswerth ift, bag, als am 26ten Oftober 1749 nicht weniger als 19 Rilbiganger von Othmarfingen, welche beir Dottifer und Bagglinger Rilbi fich theils mit Berfaumnig bes Gottesbienftes, theils nach ber Rinberlehre eingefunden und bem Tang beigewohnt, auch wohl mitgemacht, vor Chorgericht erschienen und bestraft wurden, der gestrenge Berr Brabitant ihnen allen die fundl. Thorheit und ungezweifelte Aergerniß auch bei den Ratholifen anby vorhielt, und die Reprung bes Sonntags auf eine gottgefällige Beis anrecommanbierte. Die Meinung bes Brabitanten mar offenbar bie, bie reform. Rilbiganger follten fich vor ben Ratholifen felber ichamen; biefe befommen baburch eine ichlechte Meinung von ihnen und tonnen über sie nur ungunftig urtheilen. Demnach hatten die Ratholiken ben Reformierten die Freude, welcher fie fich ungenirt hingaben, zur Sünde angerechnet und an ihnen unsittlich und unanständig gefunden, mas sie an sich felber recht und schon fanden. "Si duo faciunt idem, non est idem." Wenn nach ber Ansicht biefes Prabikanten die Ratholiken wirklich baran Aergerniß nahmen, daß ihre ref. Nachbaren an ihren Kilbenen Theil nahmen, so machten sie ber reform. Kirche bamit offenbar ein Compliment, und gaben zu, daß dieselbe in sittlicher Beziehung viel strengere Forderungen an ihre Glieder stelle als die katholische an die Ihrigen.

An der gleichen Kilbi hatte auch Hans Heuberger, Deusis Knecht von Bögen, Theil genommen. Bor Chorgericht gab er an, auf des Meisters Geheiß sich dahin verfügt zu haben, hiermit unschuldig zu sein; das half ihm nichts, er wurde gestraft, "aber ihme ber regress auf den Meister gegeben".

Aus einer Chorgerichtsverhandlung vom 3. Februar 1771 geht hervor, daß aus der Mitte des Chorgerichts jeweilen ein Abgeordneter gang in der Stille in die angrenzenden tath. Ortichaften geschickt wurde, wenn daselbst Kirmeß war. Um ersten Sonntag bes Hornung 1771 ward von einigen Chorgerichten angebracht, daß man gewahre, wie sich das junge Bolk zur Kilbi in dem benachbarten Dottiken anschicke; ob es bemnach nit gut mare, wenn man nach ehemaliger Nebung auch wieder einmal in der Stille einen Chorrichter babin beorderte, um auf folche Rilbiganger Acht zu haben und Selbige bann zu beferieren . . . Erkannt, "baß es nit übel gethan ware, sonsten die Jugend bald auf den Gedanken kommen könnte, als ob Solches tacite erlaubt ober das Chorgericht allhier saumselig mare. Dannethin Chorrtchter Ammeg dahin belegiert worden, welcher mit einer Verzeichnuß ber bort Angeseffenen gurudfommen und Selbige Sonntags hernach eingabe, welche bann ju citieren maren".

Nun werben die Namen von 9 Othmarsingern und 7 Dintitern angegeben. — Der Bericht fährt also fort: "Diese alle erschienen wegen Kälte in der Schul allhier, wollten aber die Bösen machen und trogen; obwohl sie bekennen mußten, daß sie dorten, so seien sie nit an der Kildi gewesen, haben nicht gedanzt und dürsen wohl im Wirthshaus einen Trunt miteinander thun. Sie seyen aber auf den bekannten Kildisonntag dahin gegangen, hätten andere Tag zu ihren Geschäften nehmen sollen, sie seien eben wie wenn sie gedanzt, in der Buß; doch wolle man's leidentlich machen, und jeden um 5 Bz. angelegt haben. Die Frechsten unter diesen Burschen wollten

noch brohen, sie geben nichts und seien nichts schuldig, wollens eher aufs Schloß, vor den Landvogt, kommen lassen zc. 2c. Man hieße sie darauf heimgehen, innert 8 Tagen die Buß erlegen oder man werde sie nochmalen auf ihre Kösten, wann ihnen damit und einer größern Uerthe gedient, citieren lassen — auch grad jett dem Chorsweibel den Bieterlohn bezahlen, wie geschehen. Es schiene auch, sie hätten den Complot mit einand gemacht, sich ans's Neußerste zu wehren; allein da Samstags darnach der Bott herumgieng, die, welche nit gleich zahlten, zu citieren, so siel den Furchtsamsten der Daumen in die Hand. Sie gaben ihr Geld. Einige wenige erschienen und wollten noch einmal parlamentieren, allein da man keine Umstände mehr haben wollte, sondern entweder die "Käfi" oder die Zahlung zu erwählen vorschlug, so wollte Keiner in das neue logement zuerst zu gehen die Ehr oder die Schand haben, erlegten das Geld und giengen davon.

Man wird sich billig by Lesung biefer obigen Zeilen verwunbern, daß teine Ammerschweiler by dieser fete gemesen, ob fie beffer als die Andern? oder ob die Ammerschwyler Chorrichter ihnen burch die Finger gesehen? Dieß zu begreifen, ift zu merken, baß fie ben Braten mögen geschmedt haben und burch Ginen ber Ihrigen im Umgang gewarnt worden fein. Ginmalen protestierte man, Andere weder gefannt noch gesehen zu haben von unserer Als diefer Sandel vorby und die Uerthi bezahlt, dem Pfarrer nach Gewohnheit durch den Chorweibel eingeliefert, so wollte er dieß verwünschte Geld nit lang in seinem Sedel aufbehalten. Er hatte bas Bernugen, auf feinen Borfchlag biefes Geltlin ben Gemeindsarmen in 3 Dörfern auszutheilen, weilen uns boch bie Armen vou Oberkeitswegen fo väterlich empfohlen, by einem Jeden von uns menig ju bedeuten hatte, und weil mir baburch ben Unverständigen das Maul ftopfen könnten, als ob es uns nur ume Belb gu thun 2c. 2c., ein geneigter Bpfehl zu erhalten. Sogleich wurde die Theilung gemacht, und das Geld den Ammännern zur Vertheilung unter die Bedürftigtsten übergeben."

Wegen ber Lebenbigkeit und ber Originalität ber Darstellung haben wir biefen Bericht gang in nnfere Erzählung aufgenommen.

aber ebenso febr aus bem Grunde, weil er beweist, bag die Auflehnung gegen biefes Berbot immer größer und allgemeiner geworben ift, und bag bas Chorgericht große Mühe hatte, seine Autorität aufrecht zu erhalten und feine Gerichtsbarteit auszunben. 1791, den 27. Februar, beschäftigte sich das Chorgericht von Ummerswyl zum letten Mal mit Solchen, welche ben Sonntag an fath. Orten burch ben Befuch ber Birthsbäufer entheiligten, und nach biefer Zeit ift von papftl. Rilbenen in ben hiefigen Sittem gerichtsmanualen gar feine Rebe mehr. Diefer Gegenstand icheint gänzlich aus Abschied und Traktanden entfernt worden zu fein. Der Geschäftstreis der Sittengerichte jog fich immer mehr zusammen und gegenwärtig bilden außerehliche Schwangerschaften und Che scheidungen beinahe ben einzigen Gegenstand ihrer Berhandlungen. Sonntagsentheiligungen wagen die wenigsten Sittengerichte vor ihr forum zu ziehen, wenn bamit nicht ein auffallendes fittliches Aergerniß verbunden ift und der Besuch ber papftlichen Rilbenen ift in reformierten Rirchgemeinden, die eine tatholische Rachbarschaft haben, fo allgemein, bag nicht nur einzelne Benige, sonbern Sunberte vor Sittengericht citiert und bestraft werden mußten, wenn bas mehr erwähnte Berbot noch jest in Kraft mare und in feiner ganzen Strenge aufrecht erhalten werben follte. —

Die Heiligung des Sabbathes besteht nicht nur in der Sistierung jeglicher Arbeit, die nicht als ein Werk der Noth angesehen werden kann, in der Sinstellung jeglichen Handels und Verkehrs, in Bermeidung der Wirthshäuser während des vors und nachmittäglichen Gottesdienstes, des Jagens und Schießens, der päpstl. Kilbenen 2c., sondern vorzugsweise auch in der Besuchung des öffentlischen Gottesdienstes und in der Theilnahme am heil. Abendmahl. Das Chorgericht Ammerswyl hat sehr strenge darauf gehalten, daß die Sinwohner der Kirchgemeinde sowohl die sonnund festtäglichen Predigten, als auch die wöchentlichen Gottesdienste und Sonntags-Kinderlehren, und die sogenannten Examen der Alten sleißig besuchten, und sich beim Tische des Herrn regelmäßig einsfanden. Nachdem die Messe abgeschafft war, lag der Schwerpuntt des Gottesdienstes bei den Resormierten in der Verkündigung des

göttlichen Bortes, in ber Predigt bes Evangeliums von Jesu Christo. Wie die Reformation des sechszehnten Jahrhunderts ber Kraft, dem Leben und ber Scharfe bes gottlichen Wortes ihre Entstehung gu verbanten hat, so verbankt sie ber evangelischen Predigt auch ihre Erhaltung und Erstarfung. In acht driftlichem und evangelischem Beifte haben baber unfere Bater gehandelt, wenn fie ben Befuch bes öffentlichen Gottesbienstes, bas Anhören bes göttlichen Wortes, die Belehrung und Unterweisung aus der Bibel, die Theilnahme am bl. Abendmahl ben Gliedern ber evangelisch-reformierten Rirche zur strengen Pflicht machten und ihre Verfäumung ahndeten und straften. Die Runft, Geschriebenes ober Gebrucktes zu lefen, verstanden in der Zeit nach der Reformation nur sehr Wenige und barum mar die Maffe bes Boltes mit feinem Bedürfniß nach religiofer Belehrung und Erbauung einzig und allein auf die Rirche und ihre Diener angewiesen. Wir muffen ben obligatorischen Befuch bes Gottesbienftes und bes bl. Abendmable, wie er in ber evangelisch-reformierten Rirche bis in die neuere Zeit bestand, aus dem Geift und dem Bildungsftande der Vergangenheit erflären und ihn für volltommen zeitgemäß halten, fo febr mir uns auch bagegen aussprechen und auflehnen würden, wenn er gegenmartig wieber eingeführt werben wollte. - Auf ben Standpunkt ber bamaligen Zeit muffen wir uns stellen, wenn wir begreifen wollen, warum ber Berner Synodus vom 9ten Jenner 1532 -Die erfte Brediger-Ordnung der evangelisch-reformierten Rirche ben Brabitanten befehlen fonnte, in ben Bredigten bas Bapft = thum anquareifen. Die Hauptstelle des 24. Kapitels lautet folgenbermaßen: "Bum Anberen, so sollen die Pfarrer locos communes Pontificiorum, bas ift gemeine Banbel ber Bapftlichen Rilden wohl muffen, und in jren Predigen nach fürgebung bes Berren Christi, lut obgemelts articels und mit furgen worten ablenen und das von punkten zu punkten miteinander. Dann wiewol ber Bapft in Unfern G. Herren herrschaft und gebieten zu Statt und Land von vffen abgethan, fo ift bennoch von nothen, bas man bie arme Lut ftyff und fatt unbermyse vff bas jr gwuffen von gegentenl nit verwürret und per gemacht werbe 2c. 2c. Dahar wird offenbar, wie alles bas vom Bapft, als Statthalter Chrifti fürgenommen, mit allen fynen Satungen und Berbotten vom Tüffel und wider Chriftum unsern Heyland ift. Das mag beschen mit meer oder minder worten und mit melbung eines besundern artickels der Deß, der Bycht 2c., wie es sich yeder zyt zuträgt."

Es galt, mit der fath. Kirche vollständig zu brechen und bie Grundfäte ber Reformation mit allen ihren Confequenzen burchjuführen. War auch bas Bapftthum von außen abgethan, fo blieb die Masse des Boltes innerlich noch lange fatholisch und hieng an ben Gebräuchen ber fatholischen Kirche mit einer burch die Dacht ber Gewohnheit erklärbaren Bähigkeit. Nur burch anhaltende Be lehrung und Unterweisung, wie sie in Predigt und Kinderlehre von ben Pradifanten ertheilt wurde, tonnte fich die Ueberzeugung allmälig Bahn brechen, daß Jejus Chriftus bas alleinige Saupt ber Kirche und die Rechtfertigung durch den Glauben der einzige Weg fei, ber in's ewige Leben führe. Daher nicht nur die förmliche Berpflichtung ber ref. Rirchgenoffen jum Besuch bes Gottesbienstes, zur Theilnahme am Tische bes Herrn, jondern auch bie ausbruck liche Weisung bes Berner Synobus an die Prädikanten, das Papst thum in ihren Bredigten anzugreifen "mit meer ober minder worten."

Abgesehen von der Berner Chorgerichts-Satung aus dem Jahr 1743, welche in ihrem Artikel vom Kirchgang, Besuchung der Predigen und Abendgebeten festsett, "daß männiglich, was Stands jeder seve, nach dem Befelch Gottes die Predigen Göttl. Worts und die Gebätt mit Fleiß, wo er Kirchspählig besuchen solle, und fahls solches zu verschiedenen mahlen, sonderlich an Sonn- und Feyertagen von den Gemeindsgenossen unterlassen wurde, sollen selbige zu dem Predigkant des Orts bescheiden, dieselben in Freundlichkeit und Liebe erinnert werden, den Gottesdienst kleißiger zu besuchen, ferners ausbleibenden sahls vor Chor-Gricht citiert und in Liebe angemahnet werden, dem Gottesdienste fleißiger benzuwohnen 2c. 2c.", erließen die Capitel und Chorgerichte schon vor dieser Zeit Berordnungen über den Besuch des sonntäglichen und Wochengottesbienstes und stellten besondere Gottesdienstordnungen auf.

"So ist den 13. Juni 1647 frafft des abraths eines Ehrm. Capituls beschloffen worden, wie volget:

Weil ein Gnädige Obrigfeit so ernstlich gebotten, daß man tein bättag-predig in der wuchen zu halten underlassen solle, so ist im gegentheil auch gesetz, daß niemand vß den Kilchgenossen in den Gemeinden solche zu besuchen underlassen möge, sondern alle Hauße und Gemeindsgenossen sich by demselben gestissentlich einzustellen schuldig wissen sollind, by gedührlicher Straff. Damit aber desto weniger in vherlicher arbeit versaumbt werde, soll man fürohin die Bättagsepredig in der wuchen von Pfingsten diß vff Verenatag morgens und 5 Uhr anheben; sonsten aber von Ostern die vff Meyen, und von Verenatag diß vff Wichaeli söllind sy umb 6 Uhren, in den übrigen Zeiten umb 7 Uhr gehalten werden".

"Den 5. Januarij 1666 ist vor Chorgricht geschlossen worden, wegen großer Versaumnus beides der Winter- vnd Sommerkinder- lehren, daß welches, sunderlich under denen, die nunmehr by ihren Jahren sind, vnd zu des Herren Tisch konnten hinzugelassen werden, in's künsttig nit mehr ohne zuvor by dem Predicanten erlangter bewilligung mutwillig vßblieben, das soll ohne einiches bedenken erlegen:

Für das erste mahl 5 ß. Für das ander mahl 10 ß. Und by fernerem ausbleiben allemahl 1 %.

"Um allem bißher by bem Kirchgang verübten vnordenlichen wäßen mit ernst abzuhelffen, ist ben 3. Mai 1667 vff gehaltener Bisitation nachvolgende Ordnung gemacht worden:

- 1) Daß an Sonntagen vor ber predig niemandts auff dem Kirchhoff stottren oder schwäßen, sonder stracks in die Kirchen gahn vnd vff das Vorläßen deß H. Worts Gottes andächtig auffemerken solle.
- 2) Nach vollenbeter predig folle niemandt (ohne Noth) erlaubt sein, vor verrichtetem Lobgesang und gesprochenem Segen auß ber Kirchen zu gehen.
  - 3) Solle im vihin gehen diese Ordnung gehalten werden :

- 1) Sollend die Ehrbaren franwen vorangeben.
- 2) Diefen follend in guter ordnung folgen bie lebig tochteren.
- 3) Die Chemanner.
- 4) Die jungen und ledigen tnaben, jo zum Tijch des herrn gfin.
- 5) Die Schulerknaben paar ond paar, off welche die Schullmeister achtung geben sollen ond die Ungehorsamen abstraffen.

Neben biesen find zu Aufsecheren bestelt beibe Siegriften mit biesem befelch, daß sy die Muttwilligen und leichtfertigen übertretter nemmen und in die chorgerichtliche gefangenschafft setzen sollend".

"Den 4. Februar 1676 ist gut und ansteindig befunden worben, baß in's künfftig die Schullmeister mit denjenigen Schullfindern, welche singen können, die Frentags als wochentliche Bättagspredig sollind besuchen und dieselben anheben mit dem christenslichen Lobgesang, gleichwie an anderen Orthen auch beschicht".

Die Kirchgenossen evangelisch = reformierter Konfession waren verpflichtet:

- 1) Die sonn- und fefttäglichen Vormittagspredigen auzuhören,
- 2) Dem "gemeinen Gebet" beizuwohnen, welches in Ammerswyl von Michaeli bis Oftern um 12 Uhr verrichtet wurde und mit Lesung eines Kapitels aus ber hl Schrift verbunden war;
- 3) Die sogenannten "Examina ber Alten" zu besuchen, welche in Ammerswyl theils an ben Sonntagen, theils auch am Montag abgehalten wurden;
- 4) Das hl. Abendmahl zu genießen, fo oft es ihnen zum Genuffe bargeboten murbe, und
- 5) Bom 5. ober 6, bis jum 17. ober 18. Altersjahr bie Sonntags-Rinderlehren ju besuchen.

Wer in einer dieser Beziehungen saumselig und nachlässig war, wurde, sofern die freundliche Mahnung und Erinnerung des Präditanten oder eines Mitgliedes des Chorgerichts nichts fruchtete, vor das Chorgericht zitiert und von demselben den Umständen angemessen bestraft.

Wir wollen nun in unferer Darftellung von einem Puntt zum andern fortgeben und alfo zuerst sehen, wie bas Chorgericht Ammers:

wyl die Versaumniß des vormittäglichen Gottesdienstes geahndet und bestraft hat.

"Den 11. Mey ward Jochum Cafpar von Ottmassingen vm 5 ß gstrafft vm fins lieberlichen Kilchen gan wägen".

"Den 30. Aprell 1598 muf petter füger, Wys Symon ond Summerhalber ein ieber bem eegricht 5 ß gan, bas fy in ber hochen wuchen numen einist zu Kilchen kon sind. Me must Wys Symon 5 ß gan, baf er seit, wir müsten in nit z'Kilchen zwingen".

"Den 18. Wintermonett ward Andres Meyer, der Schwarzenen mann von Ottmassingen vermant, Siner frouw vnd Husbaltung besser rächnung zhan, vnd slissiger, den er bisher than, die Predigen vnd H. Sacrament zu besuchen".

"Uff obgemälten tag ward Andres Meyer der furmann von Ottmassingen gewarnet, gslisner z'Kilchen zgan, deß Herrn nacht= mal ouch mer den bißhar gschen, zu besuchen, dorum er geantworttet, er heig 6 roß vsf der straß, vnd für Herren, denen er stät faren müß, bätt derhalben, das man in des Kilchengans erlaß, doch well er järlich des Herren Nachtmal besuchen; doruff ward dem Under=vogt in befälch gan, myn G. Herr landtvogt zfragen".

Die Chorgerichts-Satung von 1743 nimmt die regelmäßigen Güterfuhren vom Berbot alles Karrens und Fahrens an Sonnund Festtagen aus, ohne jedoch den Fuhrleuten zu gestatten, den Gottesdienst und das hl. Abendmahl zu versäumen. Ob der Landvogt das Angebot des Andres Weyer von Othmarsingen angenommen habe und damit zufrieden gewesen sei, wenn er im Jahr ein Mal zum Tische des Herrn gegangen, hat Prädikant Samuel Rummel nirgends ausgezeichnet. Es scheint aber das wirklich der Fall gewesen zu sein, indem der genannte Gütersuhrmann wegen Bersäumniß des Gottesdienstes und des hl. Abendmahls nie mehr vor den Schranken des Chorgerichts Ammerswyl erscheinen mußte.

"Den 3. Mey 1601 warben volgende personen gfragt, worum sy in der Osterwuchen nie z'Kilchen gfin. Wernhi Hilfster seit, er heig müssen z'acher faren, heig wenig Höuw ghan und iez keis, und derhalb das fäld erren (ehren) diewyl er den rossen zässen ghan.

Hiltbrand vnd ber Seiler fagen, fy hengen mit bem Hanfsaamen z'mart gmueffen.

Der schniber Caspar Hilfster, er heng vff bie Stör gmuessen. Hans Marti ber muller feit, Syn vatter sy Stat z'Kilchen gangen, bi fünff malen in ber Wuchen, er heig nit können gan, biewil niemandt funft bi ber muli gsin.

Warben für my G. H. Landtvogt bekennt, wiewol sy batten, das ein Eegricht Si straffen fölt, mit Verheisung, sy welles nümmen thun".

Unzweiselhaft wartete ihrer eine empfindliche Strafe, wenn sie vom Landvogt beurtheilt werden mußten und darum baten sie das Chorgericht, es möchte von einer leberweisung an den "Amptmann" abstrahieren und ihre Aburtheilung selber vornehmen. Die Berssäumniß der Passionspredigten, welche damals fämmtlich in der Charwoche gehalten werden mußten, erschien dem Chorgericht als ein so schweres Vergehen, daß es troß der demüthigen Abbitte der Angestagten den Landvogt mit dieser Angelegenheit behelligte.

In ber Ofterwoche bes Jahres 1601 "mar hans meyer von Dintiten nie gklichen gfin, feit, er beig mufen gan Bafel faren".

"Fribli Steiner ift ouch nie z'Rilchen gfin, funder in's Elfis gfaren".

Beftraft wurden diese Beiden zwar nicht. Aber ihre Namen hat der Prädikant doch zum bleibenden Gedächtniß in sein Chorgerichts-Manual eingetragen. Indessen beweist diese Thatsache, welch' eine genaue Aufsicht der Prädikant sowohl als auch die Mitglieder des Chorgerichts und die "heimlichen Aufseher", über den Besuch des Gottesdienstes führten. Bei der dünn gesäeten Bevölkerung der damaligen Zeit war es aber auch mit keinen besondern Schwierigkeiten verbunden, eine so in's Sinzelne gehende Kontrole über die Kirchenslucht der Gemeindsgenossen zu führen und Jeden dem Chorgericht anzuzeigen, welcher saumselig war im Besuch des sonntäglichen Gottesdienstes.

Es war ber Wille der hohen Obrigkeit, daß Jeder den Gottess bienst und das hl. Abendmahl da besuche, wo er kirchgenössig war, und deßhalb strafte das Chorgericht Ammerswyl im April 1607 "Jörg Straßer von Ottmissingen und Pfauwen fäligen Sun, bises Straßers Husmann, ieben vm 5 f bas sy zu Ostern lieberlich z'Kilchen und gan länzburg zum H. Nachtmal gangen find".

Wie groß ist gegenwärtig die Freiheit der reformierten Glaubenssgenoffen, ihre religiösen Pstichten zu erfüllen, und wem könnte es einfallen, darin ein Vergehen zu erblicken, daß Siner nicht in seiner Heimathkirche, sondern anderswo das hl. Abendmahl genießt? Es handelte sich aber damals um eine genaue Kontrolirung des Kirchensbesuches und diese war nur dann möglich, wenn Jeder den Gottessbienst da besuchte, wo er "kilchspählig" war.

In der nämlichen Sitzung des Chorgerichts (April 1607) "giebt Wernher Meyer 5 ß, das er in der Osterwuchen nit z'Kilchen, iunder allein zum hl. Nachtmal gangen ist. Baschi Danner und Meyer, ober lälli, giebt ieder 10 ß, das sy in genampter zytt wäder z'Kilchen, noch zum hl. Nachtmal gangen sind".

Sanz angelegentlich befaßte sich das Chorgericht Ammerswyl mit Pauli Lüscher, dem Wirth von Othmarsingen und seiner Ehefrau. Schon "den 18. tag Christmonett 1600 wurde er von Dorli (Dorothea) Brunner — syner Röchi — der Ge halb anges sprochen", und vom Landvogt, da er "vor Eegricht leugnete", verzurtheilt, "jedem Gerichter ein Ürti z'gan vnd 2 Baken; (Dutt 9 V)". Anno 1611, Juni 23., mußten Beide vor Chorgericht erscheinen, und wurden ermahnt, ihre Mutter gebührlich zu halten, und im August desselben Jahres ertheilte ihnen das Chorgericht die strifte Weisung, "al monet einist gan Ammerschwyl z'tilschen vnd an gelegen tagen dz Herren Nachtmal da zu besuchen".

Den 11. Februar 1703 erschienen vor Chorgericht 9 Mannspersonen von Dintiten, "weil sie vielfaltiger Bermahnung zu fleißigerer Besuchung deß Gottesdiensts nit haben gehorchen wollen, sind neben scharfer Beschelltung jedweder vor dißmahl gestrafft worden vmb 10 f.".

"Den 8. Mert 1705 ist eine flag wegen ber faumseligen weiberen beg Rilchgangs halben, baf fie unfleifig feien, geführet worden, sollen burch bie Chorrichter gewarnet werden, widrigen fahlf mann sie für die Chrbarfeit citieren werde".

Anno 1711 wurde bes S. Gehrigs Frau von Ammerswell vor das Chorgericht zitiert, weil sie im haus bes herrn sehr faumsselig. Wurde zur fleißiger Besuchung bes Gottesbienstes ermahnt; welcher Ermahnung sie auch versprochen zu gehorchen.

Den 23. November 1738 nahm das Chorgericht die Berschumnis des öffentlichen Gottesbienstes und des hl. Abendmahls, welcher Hans Rudi Hister der Alte, sonst Guli genannt, von Othmarsingen, angellagt war, sehr ernst und verurtheilte den Angeklagten, welcher sich mit seinen schwachen Füßen entschuldigen wollte, obschon er dahin und dorthin zu gehen im Stande war, und vorgab, er sorge daheim für das Heil seiner Seele, nicht affein mit 2 Vuße, sondern verzeigte ihn wegen seines respektwidrigen Benehmens gegen die Ehrbarkeit beim Landvogt, der dann auch nicht ermangelte, am daraufsolgenden Donnerstag in Anwesenheit des Präditanten und zwei Chorrichtern dem trozigen Hisser wegen seiner Kirchenslucht einen strengen Verweis zu ertheilen und ihm mit schwerer Strafe zu drohen, wenn er in Zukunst wieder Anlas zu derartigen Klagen geben sollte.

"Wir als Chorrichter — erzählt Prädikant Johannes Müller — wurden zugleich vom Herr Landvogt ermahnt, fleißige Achtung zu geben, wie der Hilfiker sich inskunftig einstellen werde. Er ber Hilfiker wollte nut mehreres versprechen, als dz er thun wölle, was ihm müglich seye".

Am barauf folgenden Sonntag, ben 30. Novbr. 1738 wurde Jogli Set, ein Hausvater von Dintiken, in Gute zum Besuch bes Gottesbienstes ermahnt, den er seit seiner Rückehr aus dem Schallenwerf in Bern, angeblich aus Scham und Merger über die ihm angethane Unbill nicht mehr besucht hatte, und ohne weitere Strafe entlassen, "weil man nit rathsam funden, mit einem solchen alteu Tröhler hart zu verfahren, sondern vielmehr mit guten Worten ihn zu seiner Gebühr zu bringen".

Dieser Jogli Set war offenbar ein Mann des Schreckens, ein enfant terrible, für die Ehrbarkeit in Ammerswyl, und darum wurde so sein säuberlich mit ihm umgegangen.

Den 5. April 1739 konnte Undres Lebrecht, Sinderfäß in

Ammerswyl, seine einiche Zeit andauernde Versäumniß des Gottesbienstes und das Ausbleiben bei der österlichen Kommunion so gut entschuldigen, daß er nur mit einer guten Censur, ohne Strafe entlassen wurde.

Anno 1743, ben 17. März, wurden vor Chorgericht beschieben Satob Meyer, ber Hollander genannt, von Dintiten, und sein Beib, welches aber nicht erschien. Dem Rann ward sein unfleiß im Gottesbienst vorgehalten.

Er entschuldigte sich wegen elender Rleidung, versprach aber mehreren Fleiß. "Ward ihm vorgestellt, die schlechte Rleydung solle ihn nicht vom Gottesdienst abhalten, weil Gott nicht auf den Schmuck des Leibes, sondern der Seele sehe. Hiemit solle er sich instünftig im Gottesdienst fleißiger einstellen".

Wie oft muffen nicht auch heute noch die elenden Kleider die Berfäumniß des Gottesdienstes und des hl. Abendmahls entschulz digen und wie wenig fruchtet bei ungottesdienstlichen, kirchen= und abendmahlsstüchtigen armen Kirchgenoffen die Borstellung und Erinnerung, daß Gott nicht auf den Schmuck des Leibes, son= bern der Seele sehe?

Wie groß die Geduld und Langmuth der "Ehrbarteit" von Ammerswyl gegenüber von saumseligen Kirchgängern mit der Zeit geworden ist, erhelt daraus, daß am 8. Juli 1792 zwei Hausväter und ihre Weiber von Othmarsingen, weil sie dem Gottest dienst und der Kommunion in ihrer Pfarrfirche zu Ammersmyl schon seit etlichen Jahren ungeachtet aller Ermahnungen niemals beigewohnt, nur mit einer leichten Censur bestraft und an die obrigkeitlichen Berordnungen über den Besuch des Gottesdienstes erinnert wurden.

Dieß ist zugleich auch ber lette, in ben Chorgerichts-Manualen von Ammerswyl verzeichnete Fall einer chorgerichtlichen Berhandlung und Bestrafung wegen Bernachlässigung bes öffentlichen Gottesbienstes burch Glieder ber basigen Kirchgemeinbe. Die neuere Zeit fennt in dieser Beziehung keinen äußeren Zwang, sondern überläßt es dem Gewissen des Einzelnen, das Haus des Herrn zu besuchen und die Verkündigung des göttlichen Wortes anzuhören. An die Stelle des Gesetzes ift die moralische und religiose Berpflichtung des einzelnen Individuums getreten.

Wer das "gemeine Gebet" versäumte, das um 12 Uhr in der Kirche gehalten wurde, konnte vom Chorgericht zur Verantwortung und Strafe gezogen werden. So wurden den 4. Juni 1699 zitiert "Jagli Bohlers Magd und Maria Gerig, weil sy off verwichenen H. Uffartstag vor dem gebätt alhier nach Lentburg geloffen, und zu dem Siegrist trotig gesagt: Er solle mit Ihnen kommen, Sy wollind gehn Lentburg gan bätten, da sie doch nur sich dahin begeben zu sauffen; sind censuriert und zur kleißigen besuchung der predigen, kinderlehren und gemeinen gebätten angemahnt worden".

Wie der Besuch des öffentlichen Gottesdienstes, so wurde namentlich auch die Theilnahme am hl. Abenomahl sehr genau kontroliert. Den 8. September 1593 wurden die Gerichter ermant (vom Prädikanten) das so vff dan hl. Oftertag ein flyßig Uffsächen hengen, wär sich des Herrn Tisch entzüch".

"Den 12. Mai 1594 wurden die Gerichter wiederum vermant, ein flissig Ufffächen zu han, welche farläßig zu bes herren tisch gangen, warben auch gemein kilchgenossen ermant, ärnsthafter hierin zu sin".

Es scheint, daß sowohl die "Cerichter als gemeine Kilchgenossen" von Zeit zu Zeit ab Seiten des Prädikanten eine Ermahnung zu strengerer Aufsicht und zu größerem Fleiße nothwendig gehabt haben. Die Chorrichter waren die ordentlichen Aufseher über die moralische und religiöse Aufsührung der gemeinen Kilchgenossen und standen als solche unter der Oberaussicht des Prädikanten, der sich nicht scheute, unter Umständen von seinem Rechte und seiner Stellung Gebrauch zu machen und die "Cerichter" an ihre beschwornen Pflichten mit allem Nachdruck zu erinnern.

Die saumseligen Kirchgänger waren in ber Regel auch bie fahrlässigen Kommunikanten; wer das Haus Gottes floh, blieb auch vom Tische des Herrn weg und so wurden die gleichen Kirchgenoffen wegen Kirchenflucht und Abendmahlsflucht zumal zur Berantwortung und Strafe gezogen. Im Jahr 1677 wurden von der Berner Regierung die sogen. "examina der Alten" eingeführt, oder jene "großen Kinderlehren", benen die Hausväter und Hausmütter, die Knechte und Mägde, überhaupt die Erwachsenen beiwohnen mußten, um sich in den Hauptstücken der christlichen Religion prüfen und unterrichten zu lassen. Die Ausstührung dieser wohlgemeinten, aber übel aufgenommenen Maßregel stieß bald auf große Schwierigteiten, und die Prädikanten hatten große Mühe, die Alten in der Kirche zu einer Kinderlehre zusammenzubringen. — Schon am 15. Rovember 1702 mußte Chorgericht gehalten und dafür berusen werden "biß auff 21 personen, so gar vnsleißig in Besuchung der Predigen und Examen der alten; sind mit einer ernstlichen Vermahnung zu mehrerem Fleiß erlassen worden". Den 11. März 1703 wurde Heinrich Meyer, genannt Büsel Heinrich, weil er im Examen der alten sich niemahl eingefunden, wacker censuriert und gestrafft umb 1 K.

Der Vicar bes Johannes Gallei, Nicolaus Zehender, gemefener Relbprediger bes alten Erlach'ichen Schweizer-Regiments, ftellte ben 31. Jenner 1706 fogar bie gange Gemeinde Othmarfingen gur Rebe, "über ber ärgerlichen hinläßigfeit, daß von Solch groß und gablreicher Gemeind nit Gine Geel in ben angestellten examinibus ber alten ben Winter burch erscheinen wollen, wie ich ban Solches zu mehr malen nit ohne ärgernus vnb auftog in dem Anfana meines Vicariats allhier allfo befunden, hab ihnen barauff zu ihrer über Zeugung und Beschämung bie Hoch Oberkeitl. Ordnung von Ao 1677, frafft welcheren biefe Examina ber alten Gind angestellt vnd geordnet worden, vorgelesen und Sie gefragt, was Sie barwider ju reben? So hat auch M. G. S. Landvogt Stürler, bamablen zugegen, Sie in Ernft babin Ermahnet, bifer Boch Oberfeitlichen und zu ihrem engenen Sepl dienenden Ordnung Sich nit ju widerseten, Sondern mit geneigtem, willigen Bergen nachzutommen, mit hinzuthun biefer Nachbenklichen worten: bag, mer Bott nit getreu, vnb ju bienen Sich entziehe, ber könne auch Einer Hohen Oberkeit nit getreu Sein. Als Sie barüber beschämt gestanden und nichts barwider einzuwänden gewußt, Sind Sie hingelaffen worben".

Der Herr Vifar fügt seinem Berichte, um die Othmarsinger einigermaßen zu entschuldigen, die Bemerkung bei, daß der Präditant von Lenzburg keine examina der Alten halte und daß daher die von hendschiften und Othmarsingen unter der Straße zu diesen heilsamen Institutionen nicht gehalten werden, wodurch die nach Ammerswyl kirchgenössigen Bewohner von Othmarsingen zu der irrthümlichen Meinung verleitet werden, sie seien zum Besuch dieser examina ebenfalls nicht verpssichtet. "Nothwendig wäre demnach— so fährt der herr Vikar fort — daß der Predicant von Lenzburg die Examina der Alten mit den Knechten und Mägden in der Stadt und den Dorsleuten außer der Stadt anzustellen gehalten, an einem Sonntag in Sonderheit, damit vnser volk nit so häuffig nach Lenzburg lauffet vor verrichtetem Gottesdienst".

In ben Stäbten waren nur die Knechte und Mägbe zum Befuche ber großen Kinderlehre verpflichtet, mahrendbem in ben Landgemeinden die Hausväter und Hausmutter mit den Knechten und Mägben in derfelben fich einstellen mußten.

Also selbst auf religiös-firchlichem Gebiete gab es in ber bamaligen Zeit Privilegien und hatten die Munizipalstädte vor den Landgemeinden den Borzug.

"Den 12. März 1675 — also schon ein Jahr vor bem Erlaß ber obrigkeitlichen Verordnung über die Examen der Alten — haben die Chorrichter rathsam besunden, vnd darumd angehalten, daß in beiden größeren Gemeinden zu Dintiken vnd Ottmensingen die Haußwätter an einem, die Haußmütter aber an einem anderen tag, iede absönderlich fürgestelt werdind, weil die Gmeind Ammersweil kleiner, vnd by der Kirchen gesessen, könnend selbige wol sammethaft examiniert werden". Demnach waren im Jahr 1675 drei Abtheilungen, indem die Ammerswyler Hausväter und Hausmütter zusammen examiniert wurden; die Hausväter von Dintiken und Othmarsingen eine Klasse und ihre Frauen wiederum eine besondere Klasse bildeten.

Aus den Jahren 1712, 1716, 1717, 1718, 1719 und 1723 find die sogenannten "Examen-Rödeli für die Alten" noch vorhanden und wir sind daher in den Stand gesett, nicht nur die

Bahl, sondern auch die Namen berjenigen "Alten" anzugeben, welche in den genannten Jahren zum Besuch der "großen Kinderslehre" verpstichtet waren. Diese Examen-Rödeli wurden sämmtlich in der zweiten Hälfte des November angesangen, zum Beweis, daß die Examen der Alten nur während des Wintersemesters gehalten wurden. Der damalige Prädikant — Jakob Stälin — theilte sämmtliche kinderlehrpstichtige Alte in vier Klassen ein. Er vereinigte in jeder seiner vier Abtheilungen Hausväter und Hausmitter aus sämmtlichen 3 Gemeinden. Im Jahr 1712, wo die Examen der Alten ihren Ansang den 20. November nahmen, befanden sich in der ersten Abtheilung 7 Shepaare und 3 einzelne Personen von Ammerswyl, nämlich: Klaus Gerig, Kaspar Gerig, Heinrich Gerig, Daniel Häusler und ihre Frauen, sodann Hans Gerig, seinrich Gerig, Daniel Häusler und ihre Frauen, sodann Hans Gerig, seine Tocheter und Heinrich Gerigs Mutter;

Bon Othmarfingen 12 Shepaare und eine einzelne Person, nämlich: Grafschafts-Bogt Wiedmer, Michel Urech, Samuel Marti, Jakob Wirz, Hans Rudi Hister, Johannes Hilfiker, Felix Hilfiker, Jakob Hilfiker, Samuel Schürk, Hans Rudi Schürk, Ofwald Hilfiker, Hans Urech Hechler (in Bremgarten wohnhaft) und ihre Frauen, und Witwe Hilfiker;

Von Dintiken 13 Shepaare und 4 einzelne Personen, nämlich: Werne Weyer, Hartmann Weyer, Jakob Meyer, Jakob Weyer ber Jung, Brandolf Friedrich, Philipp Appenzeller, Hans Danner, Bernh. Meyer, Jakob Meyer, Hans Joggeli Meyer, Konrad Meyer, Jakob Meyer, Samuel Friedrich und ihre Frauen, und Barb. Friedrich, Rub. Friedrich, Verena Friedrich, Maria Set;

In ber zweiten Abtheilung waren von Ammerswyl 10 Chepaare und 2 einzelne Personen, nämlich: I. J. Gerig, Marx Gerig, H. Joggeli Gerig, Heirech Gerig, Jakob Poler, S. Engel, H. Joggeli Gerig (Dyh), H. Joggeli Gerig, Marx Engel, Rubi Gloor und ihre Frauen, und Maria Gerig, Witwe Gerig (Dyh);

Bon Othmarsingen 10 Chepaare und 3 einzelne Personen, nämlich: Friedrich Urech, Hans Urech, Hart. Urech, Hans Rubi Hartmann, Kaspar Warti, Melcher Wirth, H. Rudi Hilster, Hs. Urech Kafpar, Jatob Kafpar, Hans Kafpar Urech und ihre Frauen, und Hans Martis Frau, Hans Hächlers fel. Frau, Heinrich Hachters fel. Frau;

Lon Dintiten 12 Chepaare und 1 einzelne Person, nämlich: Jakob Danner, Samuel Meyer, Hand Gautschi, Brandolf Räter, Hand Füeger, Jakob Füeger, H. Urech Set, Hand Neyer, Berne Meyer, R. Meyer, Werne Räter, Hand Urech Meyer und ihre Frauen, und Berena Meier;

In der dritten Abtheilung waren von Ammerswyl 9 Shepaare und 3 einzelne Perfonen, nämlich: Hans Amweg, Hans Gerig, Rubi Bruber, Hans Bruber, Samuel Bruber, Werne Gerig, Hans Joggeli Gerig, Dietrich Gerig, H. Jakob Gerig und ihre Frauen, und Witwe Amweg, Witwe Elsbeth Gerig, Hans Gerig;

Von Othmarsingen 13 Shepaare und 2 einzelne Personen, nämlich: Hans Histier, Mary Härri, Hans Peter, Johannes Marti, H. Rubi Kaspar, Rubi Peter, Kaspar Marti, Sebastian Haßler, Baschi Urech, Hart. Urech, Marti Schauffelberger, Fried. Fren, Hartmann Straßburger und ihre Frauen, und Rubi Engels sel. Frau, Witwe Kaspar;

Von Dintiten 16 Chepaare und 3 einzelne Personen, nämlich: Hand Werne Meyer (in Bremgarten), Heirech Setz, Samuel Meyer, Uli Setz, Jb. Meyer, Joggeli Meyer, Werne Meyer, Rudi Meyer, Jb. Meier (in Bremgarten), Melcher Huggenberger, S. Setz, Jb. Rätzer, Heirech Füger, Hand Meyer, Ib. Meyer, Jb. Setz und ihre Frauen, und Jakob Meier, Sara Setz, Hand Suters sel. Frau;

In der vierten Abtheilung waren von Ammerswyl 6 Shepaare und 3 einzelne Personen, nämlich: Samuel Gerig, Felix Engel, Ib. Engel, Werne Gerig, Ib. Engel, H. Joggeli Gerig und ihre Frauen, und Fridli Bogts Frau, Witwe Gerig, Hans Joggeli Gerigs Frau;

Von Othmarsingen 13 Chepaare, nämlich: Daniel Frey, Hans Hilfifer, Werne Poßert, Heinrich Bumann, Rubi Poßert, Mamuel Marti, Felix Marti, H. Rubi Marti, Hans Marti, Heirech Marti, Daniel Meyer, Joh. Meyer, H. Rubi Poßert und ihre Frauen;

Von Dintiken 12 Chepaare und 2 einzelne Personen, nämlich: Rubi Hüsermann, H. Joggeli Meyer, Mathyk Meyer, Werne Weyer, 3b. Meyer, Hans Meyer, Abraham Schlatter, Hans Meyer, Kaspar Meyer, Manuel Meyer, Werne Meyer, Samuel Meyer und ihre Frauen, und Peter Setz sel. Frau, Hans Joggeli Meyer, Hänsli.

Aus diesem Berzeichniß geht hervor, daß im Jahr 1712 in Ammerswyl 32 Shepaare und 11 einzelne Personen, in Othmarsingen 48 Shepaare und 6 einzelne Personen und in Dintiken 53 Shepaare und 10 einzelne Personen, in der ganzen Kirchgemeinde also 133 Shepaare und 27 einzelne Personen waren, welche die sogen. "Examina der Alten" in der Pfarrkirche zu Ammerswyl besuchen mußten.

Im Jahr 1716 nahmen die Examen der Alten ihren Anfang am 16. Nov. Der Prädikant absolvierte den Berner Katechismus. Bon Ammerswyl besuchten sie 36 Spepaare und 9 einzelne Personen, von Othmarsingen 53 Spepaare und 4 einzelne Personen und von Dintiken 42 Spepaare und 16 einzelne Personen, zusammen also 131 Spepaare und 29 einzelne Personen.

Im Jahr 1717 nahmen die Examen der Alten ihren Aufang den 15. November. Der Prädikant sagt am Schlusse seines Rodels: "in explicatione catechismi Bernensis doc anno perveni usque ad secundum symboli articulum — de filio dei". (In der Exklärung des Berner Katechismus din ich in diesem Jahr dis zum zweiten Artikel des Glaubens (über Gottes Sohn) gekommen). Der Berner Katechismus war das dei den Examen der Alten gebrauchte religiöse Lehrbuch. Von Ammerswyl waren 33 Shepaare und 13 einzelne Personen, von Othmarsingen 51 Chepaare und 8 einzelne Personen und von Dintiken 42 Chepaare und 14 einzelne Personen, zusammen 126 Chepaare und 35 einzelne Personen.

In den Jahren 1718—1719 begannen die großen Kinderlehren jeweilen am 21. November und dauerten dis gegen Oftern. Das Symbolum apostolicum wurde in dieser Zeit zwei Mal durch: genommen und absolviert. Bon Ammerswyl besuchten sie 35 Shepaare und 9 einzelne Personen, von Othmarsingen 52 Shepaare und 6 einzelne Personen und von Dintiten 41 Shepaare und 13 einzelne Personen, zusammen also 128 Shepaare und 28 einzelne Personen.

Im Jahr 1723 begannen die Examen der Alten den 22. Nov. und dauerten dis zum 13. März 1724. In dieser Zeit absolvierte der Prädikant das apostvlische Glaubensbekenntniß. Im Winter 1724/1725 absolvierte er den Berner Katechismus. Bon Ammerswyl besuchten sie 34 Schepaare und 7 einzelne Personen, von Othmarsingen d1 Schepaare und 13 einzelne Personen und von Dintiken 40 Schepaare und 16 einzelne Personen, zusammen 125 Schepaare und 36 einzelne Personen.

Im Jahr 1715, ben 3ten Februar, ftanben 5 Othmarfinger vor Chorgericht Ummerempl und wurden wegen ihrer hinläffigkeit in "befuchung ber underwyfung der alten", da fie fich ju beffern versprachen, mit einem blogen Zuspruch entlaffen.

Den 10ten August 1717 wurden 7 Dintiter und ein Ammerewyler, "3b. Engel, ber roht füeffer" wegen ihrer Sinlässigteit in Besuchung ber Kinderlehren zur Rede gestellt und auf bas Bersprechen der Befferung hin mit einem guten Zuspruch entlassen.

Später findet fich feine Bestrafung mehr wegen fahrläffigen Befuchs "ber großen Rinberlehre" vor.

Bum Besuche ber Sonntagskinderlehren waren noch im Jahr 1588 die Kinder von fünf dis und mit 18 Jahren verpflichtet, währenddem die Berner Chorgerichts-Satung vom Jahr 1743 den Eintritt auf das sechste und den Austritt auf das zwanzigste Altersiahr festgesett. Die Bersäumniß der Kinderlehren durch die Jugend tonnte in Ammerswyl, wie wir gesehen haben, im Jahr 1666 das erste Mal mit 5 ß, das zweite Mal mit 10 ß und jedes spätere Mal mit 1 K Buße bestraft werden Später wurde durch odrigkeitliche Berordnung die Geldstrafe bedeutend erhöht, und jede Bersäumniß mit 3 K belegt, die im Falle der Zahlungsunfähigkeit in Gesangenschaft umgewandelt wurden.

Im Jahr 1588 waren in Ammerswyl 33 Kinder im Alter von 5—17 Jahren und daher zum Besuch der Kinderlehren verpflichtet. Sie vertheilen sich auf 11 Familien Darunter waren 15 Knaben und 18 Mädchen. Die fünfjährigen waren durch 4 Kinder vertreten, die siedzehnjährigen nur durch einen Knaben, Ramens Hand Gerig. In Dintiken belief sich die Zahl der kinderlehrpslichtigen

Kinder auf 66, die auf 30 Familien zu vertheilen sind. — Darunter befanden sich 31 Knaben und 35 Mädchen — 9 fünfjährige und 5 sechszehnjährige. In Othmarsingen stieg die Zahl der kinderlehrpstichtigen Kinder auf 49, 23 Knaben und 26 Mädchen. Sie gehörten 15 verschiedenen Familien an. Die zahlreichste war diesenige des "Jörgen Hister", der 7 Kinder hatte, nämlich 3 Knaben und 4 Mädchen im Alter von 5—17 Jahren. Unter diesen 49 Kindern befanden sich 3 fünfjährige, 1 vierjähriges und 2 siebzehnsährige.

Präditant Jatob Stälin hat einen Kinderlehr = Robel von Ammerswyl und Dintiken aus den Jahren 1722, 1723 und 1724 hinterlassen, aus dem hervorgeht, daß er die kinderlehrpslichtige Jugend aus diesen beiden Gemeinden, die 124 Kinder zählte, in 2 Abtheilungen getheilt und sie im Heidelberger Katechismus unterrichtet hat. In Othmarsingen, wo er je den 3ten Sonntag Kinderlehre zu halten hatte, kam er im Jahr 1722 usque ad praeceptum quintum decalogi, d. h. dis zum fünsten mosaischen Gebot, im Jahr 1723 bis zum Artikel über den Sohn Gottes, 1724 bis zum Artikel über die Sündenvergebung (usque ad articulum de remissione peccatorum), 1725 bis zum Gebet des Herrn (usque ad precem dominicam).

Den 22. November 1722 absolvierte er in der Kinderlehre zu Ammerswyl den heibelberger Katechismus, dis zum 14. November 1723 kam er dis zum Artikel über den hl. Geist, dis 12ten Nov. 1724 bis zum 7ten Gebot, dis 11ten November 1725 bis zum ......

Wie in ben "Examen ber Alten" ber Berner Katechismus als Lehrbuch biente, so wurde in ben Sonntagskinderlehren der Jugend der Heibelberger Katechismus — nicht das neue Testament wie jest — dem Unterricht zu Grunde gelegt. Die Bekenntnißschriften der evangelisch=resormierten Kirche, in denen der resormierte Lehrbegriff recht scharf und prägnant sich ausgedrückt sindet, wurden als das geeignetere religiöse Lehrmittel für die Alten wie für die Jungen erachtet, und bei dem damaligen Bildungs= stande des Bolkes der Bibel vorgezogen.

Das älteste Sittengerichts: Manual enthält teine Bestrafung

wegen Versäumniß ber Sonntagskinderlehren. Die erste kommt 1760 vor, den 22. August, wo mehrere kinderlehrpslichtige Knaben und Mädchen von Dintiken vom Chorgericht "mit aller sanstmuht, vmb sie durch liebe und güte zu gewinnen, ermahnt wurden, sich inskünftig skeisig in der Kinderlehre einzustellen, indem sie 3 Sonntage hinter einander dieselbe versäumt". Mit dieser Ermahnung war die Verpslichtung verbunden, mit dem Siegrist für den Vieterlohn abzuschaffen.

Außer diesem Falle von Bestrasung saumseligen Kinderlehrbesuchs sindet sich im Chorgerichts-Manual von Ammerswyl nur noch einer verzeichnet, und zwar aus dem Jahr 1768, wo einige Knaben und Mädchen von Othmarsingen wegen Versäumniß der Ortsschulkinderslehren während des Winters censuriert und mit einem guten Zuspruch entlassen wurden, da sie sich zu bessern versprachen.

In ben meisten Fällen bieser Art mag wohl die Autorität des Prädikanten hingereicht haben, um die Saumseligen zu ihrer Pflicht zurückzuführen. Die Intervention der Ehrbarkeit war selten nöthig. Hätte der Prädikant sie öfter anrusen mussen, wäre es um sein pfarrherrliches Ansehen übel gestanden und die Chorrichter würden kaum im Stande gewesen sein, es zu heben. Wie übel wären die Geistlichen in der gegenwärtigen Zeit bestellt, wenn sie nicht nur die unmündige Jugend, sondern auch die erwachsenen Glieder ihrer Kirchgemeinden durch die Sittengerichte zur Erfüllung ihrer relig. Pflichten wollten anhalten und nöthigen lassen?

Der Wirtungstreis der Chorgerichte war umfangreich und erstreckte sich nicht bloß auf die Handhabung der öffentlichen Ordnung und Sittlichkeit, sondern dehnte sich sogar auf das Familienleben aus; sie machten da einen Einsluß geltend, von welchem die gegenwärtige Zeit kaum mehr eine Vorstellung hat. Daß das Chorgericht von Ammerswyl von den ihm durch obrigsteitliche Verordnungen eingeräumten Competeuzen nach allen Richtungen hin reichlich Gebrauch gemacht hat, geht aus der dargestellten Geschichte seiner amtlichen Wirksamkeit genugsam hervor. Dieses ehrwürdige Institut war ein Kind seiner Zeit. Vom Chronos, dem Gott der Zeit, meldeten die alten Griechen, daß er seine eigenen

Kinder verschlinge. Die Zeit muß aber ihre Kinder zuerst hervorsbringen, bevor sie dieselben verschlingen kann, und wie sie eine Alles verschlingende, so ist sie auch eine Alles schaffende Kraft. Es ist daher das Wort des Dichters aus dem Leben, aus der Ersfahrung und aus der Wahrheit gesprochen, welches sagt: "Das Alte stirbt, es ändert sich die Zeit und Reues blüht aus den Ruinen."

## Ergänzung zu Seite 28.

Das Gesuch ber Gemeinde Dottiken an die Gemeinde Ammerswyl um eine Unterstützung mit Bauholz an den Bau einer neuen Kirche lautet folgendermaßen:

Dottifen, den 14. Februar 1862.

Der Gemeinberath und die Rirchenbau-Rommission Dottiken an den

Tit. Gemeinberath Ummerswyl zu Handen dortiger Gemeinde. Hochgeachteter Herr Gemeindeammann! Hochgeachtete Herren Gemeinderäthe! Liebe Nachbarn!

Jahrhunderte sind dahin, seit unsre Vorsahren mit den Eurigen und benen von Staufen, wie die alten Urkunden zeigen, im Kirchenverbande standen. Es muß ein trauliches, rücksichtsvolles Verhältniß zwischen den Pfarrdörfern und unserm Dörschen gewaltet haben, da, wie die Sage erzählt, der Gottesdienst erst dann begann, wenn die drei ältesten Männer aus dem Vorderdorf in Ammerswyl und die aus dem Hinterdorfe in Staufen den Tempel betreten hatten; aber nicht minder ernsthaft und bewegt mag es gewesen sein, als äußere Formen des Gottesdienstes gebrochen wurden und dieses Bruches wegen auch hier eine Trennung zwischen Mutter und Tochter erfolgte.

Aber so gereizt die Stimmung jener Zeit war und manchen Orts blutige Auftritte zur Folge hatte, so führte die Trennung hierorts keine weitern Folgen mit sich; gedachten sie wohl noch der alten Freundschaft und wußten ja Alle, daß sie in der Hauptsache gleich geblieben. Dieser Hauch christlicher Liebe und Duldsamkeit hat sich denn auch stets zwischen Dottiken und Ammerswyl geltend gemacht.

Hatten unfre Ahnen damals in Hägglingen theilnehmende Glaubenssenossen genossen gefunden, die sie bereitwillig in ihre Kirche aufnahmen, so mußten sie doch gar bald, und so mußten besonders wir in jüngster Zeit sehr oft fühlen, daß wir nur Geduldete sind, trothem Dottikon schon drei Mal bei ben bortigen Kirchenbauten mitgewirkt und Bermächtnisse gemacht, was sich zusammen wohl auf Fr. 21,000 beläuft.

Ist im bürgerlichen Leben nichts so traurig, als heimathlos zu sein, so ist gewiß für den Christen nichts schmerzlicher, als keinen Tempel zu besitzen.

Schon die altesten Bolfer errichteten ihren Gottheiten Tempel und Altare und bis auf den heutigen Tag bemüht sich fast jeder Ort, zähle er sich zu welcher Religion er wolle, seinem Gotte ein Haus zu bauen.

Das Schickfal hat uns zur Zeit ber Reformation von unsern Mutterkirchen Ammerswyl und Staufen getrennt; die damaligen Grundsäte enterdten die lossagende Tochter und sie erhielt nicht nur nichts von dem großen Kirchenvermögen, sondern mußte noch ihren Pflichttheil zur Erhaltung der dortigen Geisklichen, der im Grundzins bestund, erst noch im Jahre 1817 dem Staate Aargau, der mittlerweilen das Collaturrecht an sich gezogen, im Betrage von zirka Fr. 30,000 abtragen. Hier zahlten wir den alten Muttertrichen Fr. 30,000 und von ihnen können wir mit Recht nichts zurück sordern; auf der andern Seite aber leisteten wir der neuen Mutterlirche Fr. 20,000, und diese betrachtet uns als Fremdling, und ungeachtet unserer Leistungen haben wir keinen Antheil am dortigen Kirchenvermögen; haben nicht einmal zur Berwaltung Et-

was zu fagen, sondern sind nur verpflichtet, wenn es ans Bauen und Steuern geht, für den Dritttheil einzustehen.

Diese Verhältnisse sind für unser Dörschen sehr drückend; doch wäre genug mit diesem, wir hätten uns geduldig in unser Schicksal gefügt, ja wir hätten in Betracht unserer geringen Kräfte nicht so bald an die Errichtung einer eigenen Pfarre gedacht. Allein die Errichtung eines neuen gemeinschaftlichen Beerdigungsplates mit Hägglingen, bedeutende Reparaturen der Kirche und in nicht gar ferner Zeit eine durch Bevölkerungszunahme erforderliche Erweiterung der Kirche in dort, verlangen von uns wieder bedeutende Auszgaben und daneben steht unser kleines, höchst baufälliges Kapellchen, das in keiner Weise mehr entspricht.

Dieses sind namentlich die Gründe, die uns veranlaßten, im Jahre 1856 den Beschluß zu fassen, endlich etwas Sigenes zu gründen und die hohe Regierung hat in Rücksicht unserer besondern Berhältnisse uns die Errichtung einer neuen Kirche und eines Gottes-ackers, sowie der Anstellung eines eigenen Geiftlichen bewilligt.

Bereits sind die Fundamente zur Kirche ausgemauert und die nöthigen Erdarbeiten gemacht und im Laufe dieses Sommers soll die Kirche unter Dach kommen.

So begeistert die ganze Gemeinde für dieses Werk ist und so opferwillig Alle sind, so fühlen wir doch die Schwere der Aufgabe. Neben dem Geldpunkte sind namentlich die Leistungen von schwerem Bauholze für uns sehr schwierig, da unsere Waldungen sehr gering sind.

## Alte Pfarrgenoffen!

Wir wissen wohl, daß wir an Ammerswyl, als nunmehriger Mitnugnießerin von unserm einstigen Antheile Kirchenvermögen mit Recht nichts fordern können; aber doch glauben wir mit der Bitte an Sie gelangen zu dürfen, Sie möchten in Berücksichtigung unserer frühern Verhältnisse uns bei unsrem Kirchenbaue mit Bauholz, an bem Sie ja so reich sind, einigermaßen behülflich sein!

## Theure Nachbarn!

Richt einmal biefe Bitte hatten wir gewagt, hatten wir nicht ichon genügende Beweife Ihres Wohlwollens empfangen; wußten

wir nicht, daß Sie unser Borhaben als einen Att ber Rothwendigkeit betrachten und glaubten wir nicht, daß die alte Mutter sich freut, wenn drüben an der Bunz ihre Tochter einen eigenen Herd gründet und in bescheidenem Gewande sich erhebt.

Das Bewußtsein, daß wir Alle einem Bater angehören, daß wir Alle einen Erlöser und Seligmacher haben, hat die Kluft, die einst im übergroßen Eiser Katholiken und Reformirte trennte, gebnet, und was einst der Haß zerstörte, baut jest die Liebe wieder auf. Haben wir ja nicht im theuren Baterlande Beweise genug hiesur? Weist nicht das reformirte Aarau seinen katholischen Sinwohnern den eigenen Tempel zum Gottesdienste an und unterstüßte nicht vor wenigen Jahren das katholische Sarmensdorf die resormirte Tochter am See beim Neubau ührer Kirche!

Wir werben Allen, bie uns in unferem Werte unterftützen, ben aufrichtigften Dant zollen, Ihre Namen werben den spätesten Enkeln aufgezeichnet bleiben und unfer Gebet wird auch für Sie bem Söchsten täglich bargebracht werben.

Genehmigen Sie die Bersicherung wahrer Achtung und Freundschaft von Ihren alten Pfarrgenossen.

Namens bes Gemeinberathe und ber Rirchenbau-Rommiffion:

Der Prafibent: Jatob Nauer. Der Schreiber: Jatob Fifcher.



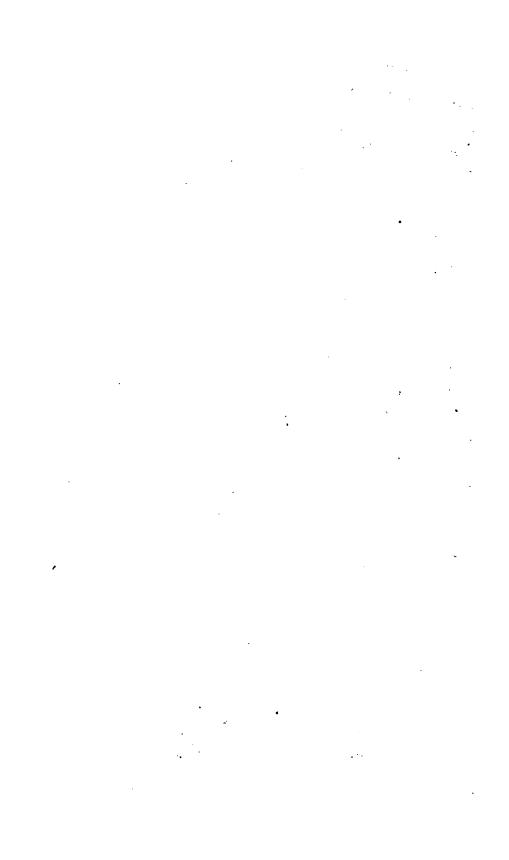

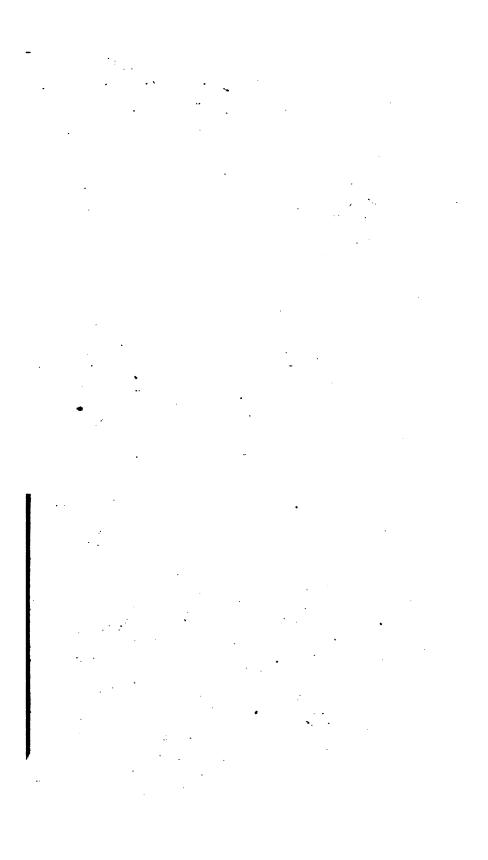

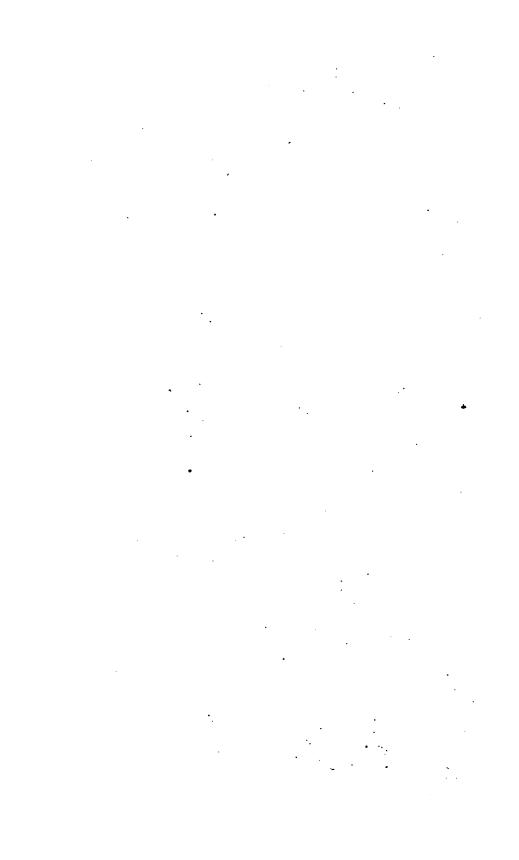

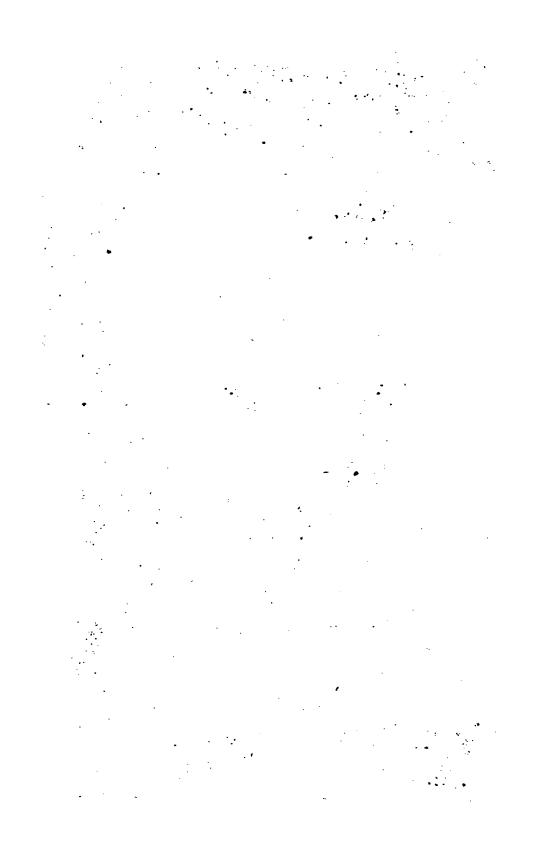

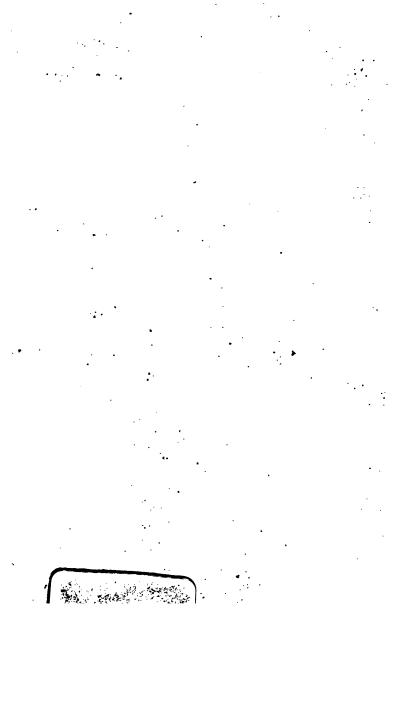

